rika

in neuer fly

A Company of the Comp

di indiana

the section of

name bereit.

ALASTE MORE

Le Autres Hig

Guevara-Jes

Calledon Perfection

and residing

112

er: Che Gasage

- Alameir

e water with

27274 (2013年) 6月27日日後

n erweiten

ា ពិទាស់

Continue State

National Action

Lig in Richt. sin Benenge

St & 56 25

er er Deus Bei

icur dediga (Bilan

Cr. Researe

eration of 🕮 .

TER LET.

المنافقة والمناف والمناف

t es

rl me

in ing

AP.

; - <u>- -</u>

で

Nr. 137 - 24.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Rüstung: Als hinterlistig hat US-Außenminister Shultz den sowjetischen Vorschlag für ein Verbot yon Satellitenwaffen bezeichnet. Den USA solle die Erprobung eines Systems untersagt werden, über das Moskau bereits verfüge. Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der Senat der Erprobung von Satellitenabwehrwaffen zuge-

Vietor: Der Prozeß um die Entlassung des ehemaligen Chefs der Neuen Heimat wurde gestern zwei Stunden nach seiner Eröffnung in Hamburg bis Oktober ausgesetzt. Den Anwälten soll die Möglichkeit gegeben werden, neue Gutachten einzusehen. (S. 3)

Botha-Besuch: Provinzialität und kaum zu überbietende Peinlichkeit sieht das CSU-Organ "Bayernkurier" in dem "Möbelrücken" beim Bonn-Besuch des südafrikanischen Premiers. Es sei zu fragen, "welches Ausmaß an protokollarischem Versagen und an politischer Torheit sich in manchen Köpfen im Amtssitz des Bundeskanzlers austobt", hieß es.

Südwestafrika: 69 Jahre nach der Besetzung der einstigen deutschen Kolonie durch südafrikanische Truppen ist Deutsch neben Afrikaans und Englisch wieder zur offiziellen Landessprache erklärt worden.

EG-Kommission: Die Bundesregierung hat ihr Interesse daran bekräftigt, daß ein Deutscher Nachfolger des ausscheidenden Kommissionpräsidenten Thorn (Luxemburg) wird. Man habe sich auch schon auf einen Kandidaten geeinigt. Außenminister Genscher stellte jedoch klar, daß er dieses Amt nicht anstrebe. (S. 10)

Flucht: Zwei Männer aus der "DDR" konnten in der Nacht zum Mittwoch ohne Zwischenfälle die mit Minen gesicherte Grenze zu Niedersachsen überwinden,

Hongkong: China und Großbritannien haben sich auf die Einsetzung einer ständigen Arbeitsgruppe geeinigt, die in der Zeit zwischen den formalen Verhandlungen technische Details der Übernahme Hongkongs durch China im Jahr 1997 behandeln soll.

Abgewiesen: Die Lieferung von 40 Panzerfahrzeugen des Typs Amac-1 an Chile, die zur Bekämpfung innerer Unruhen eingesetzt werden sollten, ist von London wegen der Menschenrechtssituation in Chile untersagt worden.

Heute: Erste Runde der Europa-Wahlen (Dänemark, Großbritannien, Irland, Niederlande). - Treffen der Vorsitzenden der Koalitionsparteien in Bonn. - Kiechle legt Agrarstrukturbericht vor.



99 Die Tarifparteien stehen unter dem Druck der öffentlichen Erwartung, daß jetzt Schluß ist 99

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ge-stern in Bonn zum Streik in der Metallin-FOTO: JUPP DARCHINGER

Außenhandel: Die Streiks in der-Metallindustrie werden zumindest in diesem Monat die Ausführen der Bundesrepublik spürbar beeinträchtigen, ermittelte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. (S. 11)

Arbeitslosigkeit: 7,5 Prozent der 1609 DM pro Arbeitnehmer eraktiven weiblichen Bevölkerung in den westlichen Industriestaaten sind nach Angaben der OECD ohne Arbeit. Bei den Männern beträgt die Quote 6,1 Prozent.

Creusot-Loire: Der französische Stahl- und Maschinenbaukonzern will einen Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens stellen.

Der Grund ist die Weigerung der Regierung, den Sanierungsplan zu genehmigen. (S. 12)

Betriebsrenten: Die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung in der Industrie haben sich von 1972 bis 1981 von 560 auf höht, errechnete das Institut der Deutschen Wirtschaft.

Börse: Das Kursniveau bröckelte ab Der Rentenmarkt war ruhig und behauptet. WELT-Aktienindex 147,3 (147,9). Dollarmittelkurs 2,7168 (2,7187) Mark. Goldpreis pro Feinunze 374,00 (375,25) Dol-

Kulturstiffung: Kaum daß die Ministerpräsidenten der Länder sich im Grundsatz auf die Gründung einer Kulturstiftung geeinigt haben, wird Widerspruch und Kritik aus der Kultusministerkonferenz laut. Der Bremer Kultusminister Franke, zum Beispiel, sieht die Kulturhoheit der Länder gefährdet. (S. 17)

Karajan: Der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker hat die geplante vorzeitige Beurlaubung des Intendanten Peter Girth abgelehnt. Karajan teilte mit, er habe den Berliner Regierenden Bürgermeister Diepgen in aller Klarheit wissen lassen, "daß ich mit einer derartigen Lösung nicht einverstanden sein kann". (S. 10)

#### **SPORT**

Fußball: Die belgische Nationalmannschaft schlug in ihrem ersten Gruppenspiel um die Europa-Meisterschaft Jugoslawien 2:0 (2:0). Die Tore schossen Vandenbergh und Grun. (S. 9)

Schwimmen: Der SV Rhenania Köln will durch eine einstweilige Verfügung die Nominierung von Wilfried Kühlem für Olympia erreichen. Kühlem war nicht berücksichtigt worden.

#### **AUS ALLER WELT**

Juhiläum: Im vergangenen Jahrhundert war seine Hauptaufgabe, die Sicherheit von Dampfkesseln zu gewährleisten. Heute überprüft er fast alles - von Fahrstühlen bis zu Kernkraftwerken und, natürlich, Autos. Der TÜV feiert sein 100jähriges Jubiläum. (S. 3)

Tiefpunkt: Mit modernster Meß-

technik haben japanische Wissenschaftler den Streit um die tiefste Stelle des Meeresbodens beendet. Sie liegt 10 924 Meter unter der Wasseroberfläche im Marianengraben rund 370 Kilometer süd-

Wetter: Bedeckt, etwas Regen. Im Südwesten trocken. Bis 22 Grad.

westlich der Insel Guam. (S. 18)

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Schwere Entschei- Fernsehen: Ray Charles - vom exdungen. Über die Probleme der Bundeswehr-Planer

Religionsunterricht: Kommt die Revolution des Islam ins Klassenzimmer? Von J. Neander S. 3

Frankreich: Die KP spürt Auf- Fußball: Derwalls große Chance, wind; Strategie Marchais' scheint sich auszuzahlen S.5

Berlingner: Begräbnisseier des Eurokommunismus. Analyse von 5.7

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S. 7

zellenten Gospelsänger zum populären Schlagerstar

Kommunalwahlen: FDP muß in Rhemland-Pfalz und im Saarland um Stimmen bängen

wieder Ansehen und Persönlichkeit zurückzugewinnen

Fotoindustrie: Schrumpfender Fotomarkt. - Leitartikel von Werner Neitzel

WELT-Report Korea: Eine Ausstellung in Hamburg und Köln zu besserem Verstehen S. I bis IV

## Bonn: Die Leidensgrenze der Wirtschaft ist erreicht

Metall-Verhandlungen ohne Ergebnis / Abwehraussperrungen ausgeweitet

Die Tarifverhandlungen für die Metallindustrie in Stuttgart sind gestern nachmittag "ohne Ergebnis und ohne neuen Termin" abgebrochen worden. IG Metall und Arbeitgeber konnten keine Annäherung in der Frage der Wochenarbeitszeitverkürzung erzielen. Als Reaktion auf die abgebrochene Verhandlungsrunde kündigten die baden-württembergischen Metallarbeitgeber die Ausweitung der Ab-

GÜNTHER BADING, Bonn

wehraussperrungen von Betrieben mit mehr als 2000 auf Betriebe mit mehr als 1000 Mitarbeiter aus. Der Stuttgarter IG Metall-Sprecher bezeichnete die Zahl von nunmehr rund 200 000 Ausgesperrten als "Maßlosigkeit" der Arbeitgeber und kündigte "massenhaften Protest" an. Zudem müssten die Gewerkschaften jetzt den politischen Druck verschärfen. Der IG-Metall-Vorstand will morgen in Frankfurt sein weiteres Vorgehen

Kurz zuvor hatte die Bundesregierung nachdrücklich an die Tarifparteien appelliert, den jetzt knapp fünf Wochen dauernden Arbeitskampf zu beenden. Nach der gestrigen Kabinettssitzung sagte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm vor der Presse, der Schaden von Streik, Aussperrung und von Stillegungen mittelbar be-troffener Betriebe treffe schon lange nicht mehr die Tarifparteien allein. "Die Leidensgrenze der deutschen Volkswirtschaft ist erreicht."

Auch im Ausland beobachte man bei der Konkurrenz, aber auch bei den Konsumenten deutscher Waren diesen lang dauernden Arbeitskampf mit wachsendem Interesse, das teilweise an Schadenfreude grenze. Der Bundeskanzler habe vor dem Kabinett berichtet, daß er auch auf dem Weltwirtschafts-Gipfel in London nach den Auswirkungen des deutschen Arbeitskampfes gefragt worden sei. Nicht meßbar, wenn auch gefährlich, sei der psychologische Schaden, der für den wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik Deutschland durch den Arbeitskampf entstehe. Einen politischen Schlichter lehnte Blüm ab.

Zum Rechtsstreit um die Zulässigkeit der Anordnung des Präsidenten der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, Heinrich Franke, an mittelbar vom Arbeitskampf betroffene Metall-Arbeitnehmer weder Kurzarbeiter- noch Arbeitslosengeld zu bezahlen, sagte der Minister, er hoffe auf eine Entscheidung des hessischen Landessozialgerichts noch in dieser Woche. Das Frankfurter Sozialgericht hatte entschieden, den Erlaß bis zur Entscheidung in der Hauptsache im Eilverfahren auszusetzen; es hatte je-doch Anträge der IG Metall abgelehnt, die Arbeitsämter gleichzeitig zu verpflichten, sofort Kurzarbeiterund Arbeitslosengeld an mittelbar Streikbetroffene zu bezahlen.

Im Spitzengremium der IG Metall zeichnen sich zwei Lager ab: Das eine um das für die Tarifpolitik zuständige Vorstandsmitglied Hans Janßen, das andere um IG Metall-Chef Hans Mayr und den 2. Vorsitzenden Franz Steinkühler sowie den Stuttgarter Verhandlungsführer Eisenmann, Janßen hatte noch im Herbst 1982 die 35-Stunden-Woche abgelehnt und mit Rücktritt gedroht. Inzwischen aber ist er zum energischen Verfechter dieser vom Gewerkschaftstag aufgestellten Forderung geworden. Sein • Fortsetzung Seite 10

# "Keine Wissenschaft ohne Gewissen"

Panst in der Schweiz: Plädover für einen leidenschaftslos geführten Dialog

Der zweite Tag des Papst-Besuches in der Schweiz galt gestern der katholischen Bischofs- und Universitätsstadt Fribourg. Johannes Paul II. warnte in einer Rede vor dem Hochschullehrkörper und den Studenten, die ihm immer wieder stürmische Ovationen bereiteten, vor der Selbstgenügsamkeit einer Wissenschaft, der die Integralvision des Menschen und des Universums abgehe. Mehr und mehr Wissenschaftler würden sich heute ihrer Verantwortung für den Menschen bewußt. Sie seien zu der Überzeugung gelangt, daß es keine Wissenschaft ohne Gewissen geben könne. Diese Erkenntnis sei eine positive und ermutigende Errungen-

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Kirche knüpfte der Papst an das an, was er schon anläßlich der Hundertjahrfeier des Geburtstages von Albert Einstein mals daraus entstehen konnten, daß religiöse Instanzen auf die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse einwirkten, liegen nicht in der Natur

F. MEICHSNER, Fribourg von Verstand und Glauben und sind nunmehr überholt." Sollten sie wieder austreten, müsse in einem leidenschaftslos geführten Dialog versucht werden, die offenen Fragen zu klären. "Zwischen den Ergebnissen der Wissenschaft als dem Werk des Verstandes und den Aussagen des Glaubens dürfte es keinen Gegensatz geben."

> Die Universität muß nach der vom Papst geäußerten Überzeugung ein "Ort der Freiheit" sein. Diese Freiheit sollte sich iedoch nicht "als schrankenlose, willkürliche Kraft" verstehen. "Frei ist der Mensch, der imstande ist, sich nach dem Maßstab höchster Werte und Ziele zu entscheiden." Die Wissenschaft sei nur dann wirklich frei, wenn sie sich von der Wahrheit bestimmen lasse.

Vor seinem Besuch in der Universität war Johannes Paul II. in der Franziskanerkirche zum gemeinsamen Gesang der Laudes mit Ordensmändie Ansicht, daß sich die heutige Ju-

sich die jungen Leute heutzutage den neuen Institutionen spontaner zuwenden als einer Ordensgemeinschaft. Aber sie seien auch "offen für die alten Kongregationen, die sich lebendig zeigen und sich an vernünftig vorgetragene Radikalforderungen

Die ökumenische Begegnung vom Vortage zwischen dem Papst und dem Genfer Weltkirchenrat hat im nichtkatholischen Lager des "protestantischen Rom", wie die Calvin-Stadt lange Zeit genannt wurde, eine gewisse Enttäuschung hinterlassen. Von ihr sei bei aller Verbindlichkeit in der Form, die dieses Treffen bestimmt habe, kaum ein neuer Anstoß für die christliche Vereinigungsbewegung ausgegangen. Der Papst habe in dieser Beziehung keine neuen Akzente gesetzt, sondern nur bereits Gesagtes und Bekanntes wiederholt. Die in Lausanne erscheinende unabhängige Zeitung "Le Matin" schrieb m morgen troffen. In einer Ansprache äußerte er kann eine Reise als gescheitert betrachten, wenn der Papst nichts andegend dem Aufruf des Evangeliums res tut, als Stellungnahmen zu wienicht verschließe. Gewiß könnten derholen, die jeder schon kennt."

## Parteichefs prüfen Koalitionslage

Spitzengespräch behandelt Krise in der FDP und neuen Milliardenkredit für die "DDR"

MANFRED SCHELL, Bonn Das "gesamte Erscheinungsbild" der Koalition, aber auch konkrete Sachfragen wie die Gewährung eines zweiten Milliardenkredits für die "DDR", die Steuerreform und eventuell die Lieferung von Waffen an Saudi-Arabien dürften Gegenstand des Spitzengesprächs von CDU/CSU und FDP am heutigen Donnerstag in Bonn sein Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich mit den Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß (CSU) und Hans-Dietrich Genscher (FDP) für den Abend verabredet, nachdem sie gemeinsam bei einer Fernsehdiskussion zur Europawahl aufgetreten

In Bonn wurde gestern erwartet, daß Kohl die "Vorgaben" für die Diskussion liefern werde, da es für diesen Kreis \_keine feste Tagesordnung" gebe. Dabei dürfte es zunächst um die Lage der Koalition vor dem Hintergrund der dramatischen Ereignisse in der FDP gehen. Kohl will offensichtlich ausloten, wie breit noch die Operationsbasis mit dem Koalitionspartner FDP ist. Sorgfältig hat der Kanzler in den jüngsten Wochen seit dem Parteitag der FDP in Münster "Profilierungsversuche" des kleineren Partners registriert. Zu der Einschätzung der Situation dürfte auch die Befürchtung gehören, die FDP werde bei den bevorstehenden Europawahlen am 17. Juni unter fünf Prozent bleiben, was die Führungsdiskussion in der FDP wahrscheinlich neu beleben würde. Die CDU/ CSU jedenfalls hat sich auf eine solche Entwicklung eingestellt, nachdem der Autoritätsverfall von Hans-Dietrich Genscher spürbar wird. Besorgnissen aus der CSU, die FDP könnte bei der nächsten Bundestagswahl 1987 nicht mehr zur Verfügung stehen, sei es aufgrund eines erneuten politischen Kurswechsels oder eines rapiden Wählerschwundes, hatte Kohl entgegengehalten, er glaube an eine "Re-Vitalisierung" der FDP. Der Kanzler hatte freilich offengelassen, wie diese bewerkstelligt werden

Ein Gesprächsthema im vertraulichen Kreis der Parteivorsitzenden könnte die Deutschlandpolitik sein. Hier hat Bonn offenkundig der "DDR" einen zweiten Milliardenkredit in Aussicht gestellt. Es ist davon die Rede, daß dies unter der Konsortialführerschaft der Deutschen Bank geschehen soll. Kohl hat jedoch kein Interesse daran, daß eine öffentliche Diskussion darüber wenige Tage vor der Europawahl beginnt. Eine Entscheidung dürfte deshalb alsbald nach dem 17. Juni fallen, wobei auch das Interesse der "DDR" beachtet werden soll, keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Kredit und dem für Ende September anstehenden Besuch von SED-Generalsekretär Honecker entstehen zu las-

Die Steuerreform ist nach wie vor ein umstrittenes Thema innerhalb der Koalition, vor allem aber unter den CDU/CSU-Ministerpräsidenten. Die FDP und auch Strauß plädieren für die "große Lösung", und zwar mit einem Schritt. Andere wiederum. vor allem Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, wollen eine Zwei-Stufen-Lösung, die teilweise durch Steuererhöhungen finanziert werden soll. In der Koalition ist Unmut über die langanhaltenden Diskussionen zu spüren. Dahinter steckt die Befürchtung, es könne dadurch ein politischer Erfolg "zerredet" werden.

## 6,1 Milliarden Menschen im Jahre 2000

Die Weltbevölkerung wird nach einem gestern in Genf veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen (UNO) bis zur Jahrtausendwende von derzeit 4.67 Milliarden auf 6,13 Milliarden Menschen ansteigen. Den größten Bevölkerungszuwachs wird es nach dieser Analyse in den Entwicklungsländern geben, die sich die Zunahme ihrer Einwohnerzahlen am wenigsten leisten können. In dem Bericht des UNO-Fonds für Bevölkerungsaufgaben heißt es, daß sich die Weltbevölkerung bis zum Jahre 2100 ungefähr bei 10,2 Milliarden Menschen stabilisieren werde, sofern sich die Zahl der Todesfälle der Geburtenzahl angeglichen habe. Der Abstand zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern werde weiter zum Nachteil der Ärmeren zunehmen. Ge-

Einkommen in den hochindustrialisierten reichen Ländern 220 mal so groß wie das der Menschen in den ärmsten Staaten der Dritten Welt.

Nach Meinung der UNO wird die Bevölkerung in den unterentwickelten Staaten trotz sinkender Zuwachsraten der Weltbevölkerung um hohe Prozentsätze zunehmen. Die Analyse merkt an, "dies bedeute eine Minderung der Lebensqualität für Millionen Menschen". So sei in der Zeit von 1980 bis 1982 die Wirtschaft in den Ländern der Dritten Welt zwar jährlich real um 1,9 Prozent gewachsen, doch habe die Bevölkerung dieser Staaten um 2,02 Prozent pro Jahr zugenommen

In den unterentwickelten Staaten sei das Pro-Kopf-Einkommen in der Zeit von 1960 bis 1981 nur um jährlich ein Prozent gestiegen. "Bevölkerungsexpansion und langsamer Ein-kommenszuwachs in Verbindung mit allgemein unzureichender Technologie verursachen eine übermäßige Ausbeutung der Bodenschätze für Nahrungsmittel und Treibstoff in vielen Entwicklungsländern", stellt der Bericht fest. Das Ergebnis sei eine Qualitätsverschlechterung der menschlichen und natürlichen Um-

Gesunken ist auch die Durchschnittszahl der von jeder Frau geborenen Kinder. Lag sie im Zeitraum von 1970 bis 1974 bei 4,5, so sank sie von 1980 bis heute auf 3,6 Kinder. In den Entwicklungsländern soll sich die Kinderzahl je Frau von 5,5 auf 4,1 verringert haben. Als Grund nennt die UNO Bevölkerungsprogramme in China und anderen Ländern.

#### **DER KOMMENTAR**

## Hausgemachte Risiken

Eines steht beim Arbeitskampf 1984 fest: Er dauert bereits jetzt zu lange. Die Schäden summieren sich, beginnen den Aufschwung zu bremsen, der so munter begann. Mutmaßlich ist bereits genau jener Wachstumsschub weggestreikt, auf den die Arbeitslosen hofften und den dieses Land dringend braucht, um beim weltweiten Strukturwandel nicht den Anschluß zu verpassen. So wenig wie die organisierten Arbeitsplatzbesitzer an die Erwerbslosen denken, so wenig nimmt die weltwirtschaftliche Konkurrenz Rücksicht auf die deutsche Art, Probleme stets prinzipiell - das heißt bis zur Selbstzerstörung – lösen zu wollen.

Schon im März und April geriet der Steigflug der deutschen Konjunktur ins Stottern. Vorsicht dominierte den Optimismus in den Unternehmen, die Auftragsbücher füllten sich nicht wie erwartet, die Produktion stagnierte. Schon vor Streikbeginn begannen Betriebe und Verbraucher vorsichtiger zu disponieren, während des Arbeitskampfes steigen seine Kosten progressiv, und von der Zeit danach wissen wir nur, daß eine stark erhöhte Dynamik nötig wäre, um die Schäden auszuglei-

Zwar ist der anderthalb Jahre dauernde Aufschwung noch nicht abgebrochen - das Wachstumsklima besteht fort --, aber die Risiken wachsen beängstigend. Obgleich in einigen Branchen bereits aufschwunggerechte Tarifabschlüsse ohne den üblichen Lärm vereinbart wurden, zeigen sich Metall und Druck von dieser Vernunft unbeeindruckt. Daß die wortgewaltigen Akteure im Publikum weder Rückhalt noch gar Beifall finden, ficht sie offenbar nicht an.

Jede Methode, diese Streiks zu beenden, ist erlaubt. Die beste wäre freilich die Vernunft, notfalls unter Einschaltung von Schlichtern. Nicht dienlich dagegen ist das Anzapfen öffentlicher Töpfe zwecks Schonung der gewerk-schaftlichen Streikkassen. Mißbrauchte man die Zwangsbeiträge und Steuern aller Bürger dazu, die kalt" Streikenden zu besolden, leistete man einen Beitrag zur Verlängerung des Arbeits-kampfes statt zu seiner Verkürzung.

Bei allen zu Herzen gehenden Preisungen der Tarifautonomie - zur Zeit wird übersehen. daß vor allem Verantwortung ihr konstitutives Element darstellt. Sie hat nicht nur die eigene Branche, sondern auch die gesamte Wirtschaft im Blick, Die Haftung dafür kann den Tarifparteien niemand abnehmen. Ein hausgemachter Zustand, der die Verantwortung wegen Nichtwahrnehmung zwangsweise Dritten, beispielsweise dem Staat, überträgt, kann nicht erwünscht sein - auch und vor allem nicht von den Gewerkschaften.

#### Schlecht sieht Aufwärtstrend beeinträchtigt

HEINZ HECK, Bonn

Die wirtschaftliche Erholung in der Bundesrepublik Deutschland steht nach Einschätzung von Staatssekretär Otto Schlecht zwar "auf breitem Fundament". Dennoch befürchtet er je nach Dauer und Ausgang des Arbeitskampfes "negative Auswirkungen erheblichen Ausmaßes für die gesamte Volkswirtschaft". Die gesamtwirtschaftliche Aufwärtsentwicklung werde zumindest im zweiten Quartal "deutlich beeinträchtigt".

Für die Steuerschätzung nächste Woche werde sein Haus angesichts der schwer zu beurteilenden Entwicklung keine neue Jahresprognose vorlegen. Das im Jahreswirtschaftsbericht anvisierte Wachstumsziel von real 2,5 Prozent im Jahresdurchschnitt 1984 setze voraus, daß die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte \_wieder deutlich an Dynamik gewinnt. Die Voraussetzungen hierfür bestehen fort, wenn der Arbeitskampf jetzt rasch mit einem akzeptablen Ergebnis beendet wird", betonte Schlecht.

Im Wirtschaftsministerium wird infolge des Arbeitskampfes bereits eine "Umorientierung ausländischer Abnehmer" registriert sowie bewußte Kampagnen ausländischer Wettbewerber, die mit diesem Argument arbeiteten. Deutlich ist auch die Sorge der Nachbarländer, daß sich die Beeinträchtigung in der Bundesrepublik auch auf sie auswirken könne. Schlecht sieht die Notwendigkeit klarer Regierungsanweisungen" etwa bei der Steuerreform und der Einführung abgasarmer Autos. Seite 11: Weiterhin optimistisch

## Prozeß gegen KOR-Führer am 13. Juli

Polens Regierungssprecher Jerzy Urban hat gestern bestätigt, daß am 13. Juli vor dem Militärgericht in Warschau das lange hinausgezögerte Verfahren gegen die vier führenden Mitglieder des oppositionellen Komitees zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung (KOR), Jacek Kuron, Adam Michnik Zbigniew Romaszewski und Henryk Wujec beginnt. Sie sind der "Vorbereitung eines gewaltsamen chirzes der Co in Polen" angeklagt, wofür ihnen ein bis zehn Jahre Haft drohen. Kuron hat nach Mitteilung seiner Familie im Warschauer Untersuchungsgefängnis seinen am Montag begonnenen Hungerstreik beendet, mit dem er die Anberaumung des Prozesses oder die bedingungslose Freilassung durchsetzen wollte.

Bei diesem wichtigsten politischen Prozeß in Polen seit 1956 will auch Arbeiterführer und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa als Zeuge auftreten. Ein Verfahren gegen die sieben ebenfalls seit Verhängung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 inhaftierten Führungsmitglieder der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" ist noch nicht in Sicht. Unter Vermittlung der katholischen Kirche waren monatelang Verhandlungen und Gespräche mit dem Ziel der Freilassung aller elf Inhaftierten unter bestimmten Bedingungen geführt worden. Die Betroffenen, vor allem der Historiker Michnik, lehnten diese Bedingungen ab, zu denen zeitweiliges Exil und die Verpflichtung gehörten, zweieinhalb Jahre nicht öffentlich tä-



Internationales Spitzen-Pilsener der Premium-Klasse

## Offensive | Defensive

Vor 27 Jahren raste aus der Steppe von Kasachstan ein ballistisches Geschoß in weitem Bogen durch den Weltraum seinem viele tausend Kilometer entfernten Ziel entgegen. Hinter dem Flug der roten Interkontinentalrakete verbarg sich das größte militärische Ereignis seit dem Bau der Atombombe. Die Sowjets verfügten vor den Amerikanern über die wichtigste Offensivwaffe der Kriegsgeschichte: die Kombination der ballistischen Fernrakete mit der Kernspaltbombe auf ihrer Spitze. Über Nacht stand die Welt in der Waffentechnik einer völlig neuen Situation gegenüber. Es gab eine globale Artillerie. Die Reichweite dieser Waffe war die ganze Welt. Die Erdkugel war zu einer taktischen Einheit zusammengeschrumpft. Und es gab keine Abwehr. Man sprach von der "letzten Waffe".

27 Jahre lang hat die Offensive die Oberhand über die Defensive behalten. Der Verteidiger vermochte nur ein System zu ersinnen, das eine Atomsprengladung in kürzester Zeit in die ungefähre Nähe des heranrasenden offensiven Nukleargefechtskopfes befördert. Nike Zeus oder Nike X hießen die amerikanischen Waffen. Doch die Abwehr gab zunächst gegen die Tricks der Offensive - Mehrfachsprengköpfe, Köder, Salvenangriffe - auf: Die Amerikaner verzichteten total auf einsatzmäßige ABM-Waffen; die Russen brachten eine einzige Batterie ihrer Anti-Raketen-Raketen vom Typ Galosch um Moskau in Stellung.

Über Nacht hat sich nun das Bild verändert. Die ballistische Offensivwaffe, die 27 Jahre lang nur scheinbar die "letzte Waffe" gewesen war, ist verwundbar geworden. Extrem sensitive Infrarotsensoren der US-Ultra-Technologie haben in der Kombination mit superschnellen Rechnern das ballistische Offensivgeschoß mit einem frontalen Volltreffer von seinem Podest geschossen. Die Defensive hat die Offensive neutralisiert. Vorläufig beherrschen die Amerikaner diese Technik allein. Doch das Wechselspiel von Aktion und Reaktion im waffentechnischen Raum geht weiter. Die offensiven Köpfe werden beweglich. Dann haben materielle Abwehrkörper wieder das Nachsehen. Schließlich wird reine Energie in immaterieller Form kommen. Es wird nie eine "letzte Waffe" geben

## Wirrwarr in der SPD

Von Bernt Conrad

In der SPD macht sich zunehmend außenpolitische Verwir-I rung breit. Dabei weiß eine Hand oft nicht, was die andere tut. Ein geradezu frappierendes Beispiel dafür bot die Reaktion auf den Londoner Weltwirtschaftsgipfel.

Daß der stellvertretende Vorsitzende der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, Wolfgang Roth, die Gipfel-Abschlußerklärung als "inhaltslos und lächerlich" abqualifizierte, zeugt allenfalls davon, daß die derzeitige Bonner Oppoerwartet, demnächst wieder im K art attackierten Gipfelteilnehmer vertreten zu sein, dem immerhin zwei Sozialisten angehören.

Interessanter ist ihre Beurteilung des deutschen Bundes-kanzlers Helmut Kohl. Ihm warfen Roth und sein Fraktionskollege Horst Ehmke vor. nichts versucht zu habem, um US-Präsident Ronald Reagan zu einer Verminderung der amerikanischen Haushaltsdefizite zu bewegen. Der französische Präsident François Mitterrand – so Roth – habe scharfe Kritik an der amerikanischen Politik hoher Zinsen und hoher Defizite geübt. Bundeskanzler Kohl habe ihn im Stich gelassen und "wie ein treuer Vasall von Präsident Reagan" zur Verkleisterung der Interessengegensätze beigetragen.

Tatsächlich ist in London genau das Gegenteil vor sich gegangen. Als verschiedene Gipfelteilnehmer Reagans Wirtschaftspolitik kritisierten, zog der Präsident einen Zettel aus der Tasche und hielt den Partnern am Tisch ihr jeweiliges Sündenregister überhöhter Haushaltsdefizite vor. Nur die Bundesrepublik Deutschland nahm er davon aus. Daraufhin flaute die Kritik an den Amerikanern sichtlich ab. Allein Kohl ließ sich nicht davon abbringen, in aller Freundschaft, aber sehr klar die Schädlichkeit der Hochzinspolitik zu betonen.

Davon hatten Roth und Ehmke - deren Klischeevorstellung von Kohl nun einmal ganz anders ist – überhaupt nichts gehört, wohl aber ihr Parteivorsitzender Willy Brandt, der die kritische Haltung des Kanzlers in der Zinsfrage ausdrücklich lobte. Was soll der urteilsfähige Wähler von diesem Wirrwar halten?

## Keinen Blumentopf

Von Günter Zehm

Die Ablehnung einer Novellierung des Hochschulrahmengesetzes durch die in Lüneburg versammelten CDU/CSU-Fraktions-Chefs der Länderparlamente hat unter den Hochschullehrern viel böses Blut gemacht. Indiz ist der geharnischte Protest, den der Hochschulverband in Richtung Bonn los-ließ. Man fühlt sich von der Regierung regelrecht hinters Licht geführt, war die Novellierung doch Teil der Regierungserklärung und hatte doch die Bundesbildungsministerin Wilms sogar schon eine Experten-Kommission eingesetzt, um das notwendige Ausmaß der anstehenden Gesetzesänderung zu

Der jetzige Querschuß der Fraktions-Chefs entspringt kleinmütigen und kirchturmpolitischen Erwägungen. Man will, erstens, seine Ruhe haben an der Hochschulfront, befürchtet im Falle einer Novellierung neue, unbequeme Auseinandersetzungen. Und man will sich, zweitens, nicht in die ländereigene Suppe "spucken" lassen. Hauptsieger der vom Rahmengesetz seinerzeit festgezurrten "Reformen" war nämlich die Länderbürokratie, die die Universitäten inzwischen überall fest an die Kandare genommen hat – zum Schaden der Wissenschaft, zum Schaden der freien Forschung.

Dabei waren die Empfehlungen, die die Wilms'sche Experten-Kommission kürzlich auf den Tisch legte, ausgesprochen taubenfüßig. Am Grundsatz der Gremien-Universität sollte nicht gerüttelt werden, die Überlastquote sollte bis auf weiteres festgeschrieben werden. Das Gros der Hochschullehrer hatte sich auch schon zähneknirschend damit abgefunden, hoffte jedoch, daß wenigstens solche sensiblen Vorgänge wie Promotion, Habilitation und Berufung in die alleinigeEntscheidungsbefugnis der dafür einzig qualifizierten Wissenschaftler zurückgegeben würden. Doch nicht einmal dazu will sich die CDU/CSU offenbar verstehen.

Es ist dies eine deprimierende Perspektive. Was nützt all das Reden von Leistungseliten, Unabhängigkeit der Forschung und Rückkehr zur Weltspitze, wenn die Administration es nicht wagt, auch nur die bescheidensten Voraussetzungen dafür zu schaffen? Mit wohltönendem Gelaber allein wird man keine Nobelpreise gewinnen, nicht einmal einen Blumentopf.



"So sieht man besser, wer seine Stimme abgegeben hat!!"

## Schwere Entscheidungen

Von Wolfram von Raven

Die Bundesregierung wird im aufe des Jahres Entscheidungen treffen müssen, die für die Sicherheit der Bundesrepublik schicksalhaft werden können. Denn die Bundeswehrplanung – militärisch mittlerweise in diversen Denkmodellen ausgereift - bietet die Leitplanke für die politische Wegstrecke des nächsten Jahrzehnts und darüber hinaus. Es geht nicht mehr nur um verbale Bekenntnisse zum westlichen Bündnis, die eher - nachdem der Doppelbeschluß von 1979 trotz beträchtlicher Widerstände durchgehalten wurde - allzu leicht von den Lippen flossen, sondern es kommt darauf an, durch die Bereitschaft zu schweren, weil unpopulären Entschlüssen faktisch zu zeigen, daß unser Land seine Position in dieser Allianz zu wahren, das Seine zur Abwehr der östlichen Drohung zu leisten vermag.

Wer die Zahlen kennt, die in Bonn längst aus den verschlossenen Beratungsräumen auf den offenen Markt getragen wurden, kann die Gefahr nicht negieren, daß unsere Streitkräfte - unter den momentanen Bedingungen - perso-nell und materiell in einen Stand schrumpfen werden, der in der psychologischen Wirkung die NATO in ihrer Gesamtheit beeinträchtigen muß. Als Partner des Paktes hat Bonn gleichsam eine Schlüsselfunktion, da das Verhalten der anderen direkt oder indirekt von seiner Haltung abhängig ist. Wenn Deutschland mithin keine Wende vollzieht, nicht daher auf einen Kurs geführt wird, der eine Stabilisierung der Abwehr erwarten läßt, dann dürfte sich die Tendenz der Nachbarn, die klaffenden Lücken der Front eher zu vergrößern als zu verkleinern, nicht etwa

umkehren, sondern beschleunigen. Zunächst werden Beschlüsse gefordert, die geeignet erscheinen, die Folgen des "Pillenknicks" in der Geburtenkurve sozusagen abzufangen, damit der Umfang der Truppe, der jetzt 495 000 Mann beträgt, auch in der Mitte des kommenden Dezenniums bei 450 000 Soldaten gehalten wird. Eine weitere Reduktion, wie sie in den derzeitigen Gegebenheiten unvermeidlich erschiene, würde der Armee die Fähigkeit zur Erfüllung ihres bisherigen Auftrags nehmen. Um

eine solche Entwicklung abzuwenden, wird es nicht bloß einer Verlängerung des Grundwehrdienstes auf 18 Monate, sondern darüber hinaus einer Menge sonstiger Maßnahmen bedürfen: Der Änderung der Tauglichkeitskriterien, der Vermehrung des Anteils an Zeitsoldaten und - wahrscheinlich - der Einstellung von Frauen als Freiwillige.

Schon darin wird deutlich, daß die Regierung Entscheidungen treffen muß, mit denen sie in einer Gesellschaft, die gern Freizeit mit Freiheit verwechselt, keinen Beifall erlangen kann. Zudem wird das alles Geld kosten, das ebenso wie für das personelle Programm für die materielle Rüstung benötigt wird. Die Planung der Bundeswehr schiebt eine Bugwelle von wichtigen Projekten vor sich her, die einst - durch Streichen und Strekken - dem Rotstift zum Opfer fielen. Darüber hinaus summieren sich die Bedürfnisse der Streitkräfte für eine Konzeption, die den Bestand an atomaren Kampfmitteln für das Gefechtsfeld zu mindern und die Effektivität der konventionellen Waffen zu steigern trachtet, längst zu Milliardensummen.

Dabei jagt die Armee durchaus keinen Wunschträumen nach; sie weigert sich, den Vorschlägen von General Bernard Rogers zu folgen. die auf die Bekämpfung des Angreifers in dessen Hinterland zie-



Konsumaenossenschaft oder Haftungsgemeinschaft? - Soldaten im

len. Ihr Dispositiv konzentriert sich auf den Zweck, dem Verteidiger im Vorfeld der etwaigen Front Stützen zu geben - durch Modernisierung der Führungssysteme, der Aufklärungsmittel, der Elektronikeinrichtungen wie durch Aufstockung der Munitionsvorräte, da sich im Ernstfall sonst eine Situation herausbilden könnte, in der bloß deshalb zu den Kernwaffen gegriffen werden müßte, weil es an Artillerie- oder Panzergranaten mangelte. Die defensive und offensive Luftverteidigung gegen einen Luftangriff so wie der Ausbau des Sanitätsdienstes stehen ferner auf der Prioritätenliste, die sich - gemessen an den Notwendigkeiten und Möglichkeiten - ziemlich bescheiden aus-

Mit einem "Nullwachstum" der Wehrbudgets, wie es sich der Finanzminister anscheinend auf Jahaber selbst eine karge Verbesserung der Truppe nicht zu erreichen. Der Etat der Hardthöhe kann folglich mit nominalen Erhöhungen nicht weiterhin auskommen; er muß - damit eine Verschlechterung der Armee vermieden wird reale Zulagen erhalten. Das zwingt zu einer allmählichen Umschichtung des Haushalts, zu einer Verlagerung der Schwerpunkte, was natürlich Mut in der Führung eines Staates gebietet, der sich weithin noch immer als eine Konsumgenossenschaft und nicht als eine Haftungsgemeinschaft begreift.

Versteht das die Bundesregierung?Ihr Manövrieren und Lavieren bei der Brüsseler NATO-Konferenz im Mai - bei der Aufgabe. ein Infrastrukturprogramm mit angemessenem Volumen zu bewilligen - zeitigt beträchtliche Zweifel. Bonn hat den Schwarzen Peter in der Hand, den es nur los wird wenn es zu der Einsicht fähig ist, daß die Sache der Sicherheit politisch, strategisch, militärisch und psychologisch auch und gerade im Verhältnis zu Washington auf weite Sicht die Hauptrolle spielt. Da hilft kein Flehen um Rüstungsbegrenzung kein Versuch, den Realitäten, die unsere Abhängigkeit vom Schutz Amerikas beweisen, mit den Utopien eines einigen Europa

## IM GESPRÄCH Schmidt-Gellersen

## Marathon-Parlamentarier

Von Giselher Schmidt

n mehrfacher Hinsicht ist er ein Marathon-Parlamentarier – der diplomierte und promovierte Landwirt Martin Schmidt aus der (seit einigen Jahren zum niedersächsischen Aerzen zählenden) 400-Seelen-Gemeinde Gellersen, die zum Markenzeichen und Unterscheidungsmerkmal von den anderen Schmidts im Bundestag geworden ist. Schmidt (Gellersen), der am Samstag sein 70. Lebensjahr vollendet, ist sein halbes Leben als parlamentarischer Kärrner in Bonn tätig gewesen. Nur noch Richard Stücklen gehört wie er dem Deutschen Bundestag ununterbrochen seit 35 Jahren an. Auch als Ausschußvorsitzender ist Schmidt (Gellersen), der dem Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten seit 1969 vorsteht, der Dienstälteste.

Als er 1949 erstmals in den Bundestag einzog, da war er der Drittjüngste seiner, der sozialdemokratischen Fraktion. Derzeit ist er sowohl in der Fraktion als auch im Bundestag der Drittälteste: "Meine Freunde frotzeln mich immer: 'Du machst ja so lange, bis du mal Alterspräsident wirst." Darauf antworte ich nur: 'Na klar!" Wenn er gefragt wird, ob er denn 1987 nochmals antreten wolle, dann verweist er auf Konrad Adenauers Engagement im hohen Alter.

Die Kenntnis der Landwirtschaft hat Agrarexperte Schmidt mit der Muttermilch eingesogen. Denn Vater Hermann Schmidt bewirtschaftete in der brandenburgischen Kleinstadt Gassen einen Hof mit 80 Morgen Akker, 40 Morgen Wald und 20 Morgen Wiese. Der Vater war auch politisch aktiv - als Deutschnationaler und Spitzenmann der Bürgerlichen bei der Kommunalwahl. Für Vaters Partei mußte Schmidt junior immer die Parteibeiträge kassieren. Er hat es bis heute nicht vergessen, wie er - der Bauernjunge – damals von den Damen der feinen Gesellschaft gedek-

Martin Schmidt betont gerne, daß



Bauer und Parlamentarier: Martin Schmidt (Gellersen) FOTO: JUPP DARCHINGER

seine sozialdemokratische Überzeugung in den Jahren reifte, da er als andwirtschaftseleve in Dänemark. Schweden und Finnland praktizierte. Mit dem führenden finnischen Sozialdemokraten Vainö Tanner ging er öfters zusammen in die Sauna. Später schrieb er seine Dissertation über das Genossenschaftswesen in Finnland.

Im Krieg wurde er als landwirtschaftlicher Sachbearbeiter zunächst u.k. gestellt, dann aber noch 1943 eingezogen. 1945 kam er auf das Rittergut Parensen bei Göttingen, das dem kurz zuvor verstorbenen Balladendichter Börries von Münchhausen gehörte und von Schmidts Schwiegervater als Pächter bewirtschaftet wurde. 1950 erwarb Martin Schmidt den Bauernhof in Gellersen mit derzeit 160 Morgen Land. 1946 war er der SPD beigetreten. 1949 errang er den Wahlkreis Northeim, der im Laufe der Jahre einen anderen Zuschnitt erhielt und derzeit die Landkreise Northeim und Osterode umfaßt. Hier wurde er zehnmal hintereinander direkt gewählt. Innerparteilich hatte er niemals einen Gegenkandidaten.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### Rene Zürder Zeitung

Vor dem jetzigen Gipfeltreffen in Moskau waren systematische Warnungen an die Verfechter einer grönien und der DDR zu verzeichnen. Aufgrund der dadurch ausgelösten Diskussion schien sich eine Spaltung zwischen den "slawischen" (Bulgarien, Polen und Tschechoslowakei) und den "nichtslawischen" Verbündeten (Ungarn, Rumanien, DDR) zu ergeben. Aber innerhalb dieser beiden Konstellationen gibt es keine Übereinstimmung. Die Unterschiede zwischen den wirtschaftspolitischen Auffassungen Budapests und Bukarests, abgesehen von den ethnischen Konflikten, sind zu kraß. Die DDR wiederum verfolgt eine eigene, aufgrund der Sonderstellung gegenüber der Bundesrepublik und der Europäischen Gemeinschaft sehr spezifische Orientierung, die sich anfänglich mit dem sowjetischen Konzept der Ab-koppelung Westdeutschlands von den Vereinigten Staaten deckte, jetzt aber nicht mehr so erwünscht

#### **DER BUND**

Die Berner Zeitung fragt, warum DDR-Staats- und Parteichef Housecker bei der Ankunft zum östlichen Wirtschaftsginfel protokollarische Varzugsbehandlung er-fahren habe;

Die Herausstellung Erich Honekkers beim Wirtschaftsgipfel kam nicht zufällig. Nicht nur im militärischen und damit eurostrategischen Bereich kommt Ost-Berlin in Moskauer Augen eine Sonderrolle zu, sondern auch in Wirtschaftsfragen. Die DDR, die protestlos Sowjetra-

keten stationierte und als erstes Land dem von der Sowjetunion eingeleite ten Olympia-Boykott zustimmte, gilt auch als wirtschaftlicher Musterschüler. Politische Treue und wirtschaftliche Effizienz haben zu einem - fast problemlosen bilateralen Verhältnis

#### WALL STREET JOURNAL

Zum Mordanschlag auf den Paput beißt es hier: Eine Erklärung des italienischen Staatsanwalts Antonio Albano ist die erste offizielle Andeutung, daß die Sowjetunion den 1981 unternommenen Mordversuch am Papst befohlen haben könnte...Albano erklärt ganz ausdrücklich, daß das Komplott "von den bulgarischen Geheim-diensten" ausgeheckt und finanziert worden sei, und hat Anklageerhebung und Verfahrenseröffnung gegen neun Leute beantragt - drei bulgari-sche Agenten, fünf Angehörige der mit Sofia verbundenen türkischen Mafia und Mehmet Ali Agca, den Attentäter, der sich schon in italieni-schem Gewahrsam befindet. Sergei Antonow, einer der Bulgaren, ist ebenfalls in italienischen Händen. Der 78seitige Bericht des Staatsanwalts ist der freiberuflich tätigen Reporterin Claire Sterling zugespielt worden ... Es bleibt die Frage offen, warum die Presse so lange gebraucht hat, um diese Story loszueisen. Einige unserer Kollegen haben doch Antonow kategorisch für unschuldig erklärt. Jetzt kommt Albanos Bericht mit überzeugenden Details und bestätigt die finstersten Theorien...-Die Papstgeschichte als wahr zu ak-zeptieren, bedeutet zugleich, eine eindeutige Meinung über die Art des sowjetischen Imperiums zu haben, aber es ist gerade diese Meinung, vor der sich viele in Regierung, Presse und

## Beispiele für eine Mutation des kommunistischen Denkens

Die Ungarn erinnern sich wieder ihrer europäischen Tradition / Von Carl Gustaf Ströhm

E in stabiles Selbstbewußtsein ist unabhängig von der Zahl der Angehörigen der Nation. Rückgrat ist keine statistische Frage. In unserer Geschichte gibt es genügend Positives – auch in unserer Gegenwart, so daß wir uns vor anderen nicht als Untergeordnete zu betrachten haben. Diese Vergangenheit birgt auch genügend Lektionen in sich, die es nicht gestatten, daß Affekte diktieren, auch dann nicht, wenn es hier und da gerechtfertigt erscheinen mag oder wenn wir ab und zu Emotionen begegnen, auf die wir glauben, un-bedingt reagieren zu müssen."

Diese bemerkenswerten Feststellungen stammen nicht von einem konservativen Historiker der Bundesrepublik. Sie beziehen sich auch nicht auf die deutsche Vergangenheit. Ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften der Ungarischen Volksrepublik, der Geschichtsprofessor Domokos Kosary, hat sie veröffentlicht - und zwar in einer der wichtigsten Zeitungen des kommunistischen Ungarn, dem Budapester "Magyar Nemzet" im Mai 1984.

Der Text des ungarischen Wissen-

schaftlers ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Erstens dokumentiert sich hier das Wiedererwachen des geschichtlichen Bewußtseins im östlichen Teil Europas, nicht zuletzt injenem Raum, den man einst als "Mitteleuropa" bezeichnete und der sich jetzt wieder an die lange Zeit hin-durch verschüttete mitteleuropäische Tradition zu erinnern beginzt. Zweitens glaubt man hier, eine Mutation des kommunistischen Denkens zu erkennen. Die Zeit, in der die regierenden Kommunisten in den östlichen Ländern glaubten, man könne mit Marx, Engels, Lenin und zeitwei-se auch noch Stalin allein die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Griff bekommen, ist längst vorbei. In Abwandlung eines seinerzeit vielzitierten Stalin-Wortes könnte man sagen: Die Systeme und Gesellschaftsordnungen kommen und gehen (manche bleiben auch ziemlich lange) - die Völker mitsamt ihren nationalen Individualitäten bleiben besteben.

Die Ungarn sind für einen deutschen Betrachter ein besonders interessanter Fall, weil sie - ähnlich wie die Deutschen - in der Geschichte oft

Unglück gehabt haben (wobei, ähnlich wie in unserem Falle, das Unglück teilweise auch selbstverschuldet sein mag). In zwei Weltkriegen war Ungarn auf der "falschen", das heißt unterlegenen Seite. Das historische und ethnische Territorium des Landes wurde erstmals 1920 und dann wieder 1944 auf das sogenannte "Trianon"-Ungarn reduziert. Fast ein Drittel der ungarischen Nation lebt heute außerhalb der Grenzen des ungarischen Staates.

Was der ungarische Historiker Kosary nun seinen Landsleuten empfiehlt - und was vom Budapester Regime sicher nicht ohne Absicht publiziert und damit unter das Volk gebracht wird - , liest sich gerade für einen Deutschen - gleichgültig ob in der Bundesrepublik oder in der "DDR" - sehr interessant. Kosary schreibt: "Die Weltgeschichte darf nicht zu Beleidigtsein Anlaß geben. Gerade dies geschah in Ungarn nach Trianon (so wie in Versailles für Deutschland, in Saint-Germain für Österreich, wurde im Pariser Vorort Trianon 1919 der Friedensvertrag für Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg unterzeichnet - Anm. d. Red.), Die innere Souveränität, die wir dagegensetzen und die wir stärken müssen, bedeutet Gerechtigkeit, aber sie bedeutet auch die höfliche und ent-schiedene Forderung nach Gerechtigkeit: den offenen guten Willen anderen gegenüber, aber auch das Beispiel, das deren Erwiderung er-

Schließlich schreibt der Professor aus Budapest: "Die Vergangenheit akzeptieren - so wie sie war -, das ist niemals Schwäche, sondern Quelle der Stärke. Wenn die Forschung eine Aufgabe hat, dann ist es die, daß wir versuchen, diese Vergangenheit detailliert zu erschließen - nuanciert, in ihren Zusammenhängen -, und daß wir diese Vergangenheit mutig akzep-tieren. Wir brauchen uns ihrer nicht zu schämen.

Es sind diese "Zwischentöne", die beim Lesen des Textes aufhorchen lassen. Da ist nicht von Schwarz und Weiß; Gut und Böse, Fortschritt und Reaktion die Rede - sondern von Nuancen, von Zusammenhängen, von der Realität, die um vieles komplizierter und vielschichtiger ist, als die Anhänger eines manichäischen Weltbildes meinen. Da wird auch von der "Realität" gesprochen, die ja auch eine Realität des Verlustes, der Niederlage, ja des Scheiterns sein kann. Und es tauchen zwei Begriffe auf, die man im Osten bisher fast überhaupt nicht, im Westen auch nur selten gehört hat: Kosary spricht vom "Rückgrat", das die Nation zeigen müsse und von der "inneren Souveränität". die man sich - so könnte man interpretieren - auch und gerade als ehemals Besiegter bewahren müsse. Natürlich kann man entgegnen

das alles sei schön und gut – aber es ändere nichts an den konkreten Machtverhältnissen, am "Eisernen Vorhange, am kommunistischen Regime, an der sowjetischen Besetzung Ungarns und der anderer ost und mitteleuropäischen Staaten Wahrscheinlich ist die westliche Welt, deren Medien ja oftmals auf kurzfristige Sensationen spezialisiert sind und de-ren Öffentlichkeit es irgendwie verlernt hat, eine Entwicklung wie eine Pflanze "wachsen" zu sehen, gar nicht imstande, die Bedeutung des neuen Geschichtsbewußtseins zu ermessen, das überall in Europa jenseits der Wachturme zu wachsen be-

<u>eranga tahah</u> ikarin'etra erne njjede ur ing Gran I s

---

e jeden er er 200 Carrier. Saura -State of the contract of the c 

Not Expert The second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of 7

300 Zurer : • ----Mas Licer S de Vergrein

mariant t. Part of the

# Akte "Neue Heimat" bleibt offen

In Hamburg begann jetzt ein Millionen-Prozeß zwischen dem angeschlagenen Bauriesen "Neue Heimat" und deren einstigen Chef Albert Vietor. Zugleich brachte der spektakuläre Fall einen SPD-Senator ins Zwielicht.

Von UWE BAHNSEN

ing Albert Vietor, 62, der schwerkranke Ex-Chef der Unternehmensgruppe "Neue Heimat", war nicht erschienen, als sich gestern vormittag im Saal 717 A des Hamburger Ziviljustizgebäudes die Kammer 4 für Handelssachen des Landgerichts seines Falles annahm: Es geht um Vietors Klage gegen den Konzern, den er selbst aufgebaut und in seine heutigen – guten wie schlechten – Dimensionen geführt hat.

erseni erseni forto lacility

. ಜನ್ನಡಬ್ಬರ್ ತ್ರಿ

Tarrest Till

्रम्क संस्कृत

Section of the section of

The state of

Section in the

100 E

er di Ficce è

de les creek

Several EQ.

or Marger Land

er of the second

Secretary North

್ಟರ್ ಟಿಕ್

and the second

- St - 23

ideal describe

ಿ ೧೯೮೨ ಕಷ್ಟಾ

NDERE

Table Services

with the state.

REET JOUR

Lagar Decision

تصفا ناؤ الإراج

1. 1. 1. 1. 1. 1.

نقب المالية

11111 3

unit sitt. 📶

Der im Februar 1982 gefeuerte Top-Manager,der sich gegenwärtig in seiner Villa "Casa Tesorito" nahe Ascona von den Folgen einer Krebsoperation erholt, begehrt die Aufhebung der außerordentlichen Kündigung. Außerdem klagt der einstige Baulowe auf die Zahlung der bis Mai 1984 ausstehenden Gehälter in Höhe von 44 000 Mark pro Monat, sowie auf die Zahlung eines Ruhegeldes von monatlich 22 000 Mark ab Juni dieses

Im Gegenzug verlangt die Neue Heimat von ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zehn Millionen Mark Schadensersatz-Diese Summe soll Vietor bei Geschäften mit der Grundstücksgesellschaft "Terrafinanz" im Münchener Stadtteil Neu-Perlach eingestrichen haben. Diese Gesellschaft, an der Vietor beteiligt war, habe Grundstück erworben, so die Neue Heimat in ihrer Gegenklage, und mit kräftigen Aufschlägen an den Konzern verkauft. Vietor hat diese Vorwürfe stels bestritten. Gestern vor Gericht ging es um neue Gutachten zu diesen Geschäften, die die Anwälte der beiden Prozeß-Parteien nun zunächst eimal studieren wollen. Nach nur einstündiger Verhandlung einigte man sich auf einen neuen Termin Ende Oktober.

So langwierig wie dieser Zivilprozeß gestalten sich unterdessen auch die Verhandlungen eines anderen Gremiums - des Parlamentarischen Untersuchungsausschußes Neue Heimat\* der Hamburger Bürgerschaft. Die Ergebnisse freilich sind schon jetzt brisant und können mindestens für einen der hansestischen SPD-Senatoren sehr unangenehm, möglicherweise auch gefähr-

Der Ausschuß soll die massiven Zweifel daran klären, ob die zuständigen Berhörden der Hansestadt die Rechtsaufsicht über den gemeinnützigen Bereich der Unternehmensgruppe "Neue Heimat" so ausgeübt haben, wie es des Gemeinnützigkeitsrecht verlangt. Es geht dabei vor al-Iem um die Bau-, aber auch um die Finanzbehörde. Bausenator aber war von 1978 bis 1982 der heutige Wirtschaftssenator Volker Lange (40), einer der starken Männer des Mitte-Rechts-Flügels in der Regierungspartei,mit einer ausgeprägten Vorliebe für PR-Gags, um in die Zeitungen zu

In Sachen "Neue Heimat" allerdings gerät Lange derzeit mit einer eher verschwiegenen Aktion in die Schlagzeilen: Er soll maßgeblich daran mitgewirkt haben, daß dem NH- ge zu einer im Prinzip rechtswidrigen Beteiligung des Konzerns in Höhe von 100 Millionen Mark an der Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) geebnet wurden. Zu der Transaktion kam es jedoch nicht mehr, weil der Neue-Heimat-Skandal inzwischen publik geworden war.

Lange und der ihm damals unterstehende Leiter des Amtes für Wohnungswesen, Gottfried Scholz, sind Schlüsselfiguren in dieser Affähre. Aus ihren Vernehmungen und aus den mittlerweile vorliegenden Unterlagen hat der Ausschuß Erkenntnisse gewonnen, die auch von SPD-Parlamentariern als "starker Tobak" bewertet werden. Ausschußvorsitzender Ulrich Hartmann, früher langjähriger SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, geht ohnehin mit einer Gründlichkeit und Energie zu Werke, die erkennen läßt: Dieser Sozialdemokrat jedenfalls wünscht nichts, aber auch gar nichts unter den Teppich zu kehren.

Die robusten Methoden, mit denen King Albert" seinen Konzern führte, wurden bei dieser geplanten BfG-Beteiligung exemplarisch deutlich: er rechnete damit, das Amt für Wohnungswesen der Baubehörde, für die Rechtsaufsicht zuständig, werde der Neven Heimat" die erforderliche Ausnahmegenehmigung versagen. So besann Vietor sich auf seine Verbindungen zur Regierungspartei und betrieb die Sache "auf politischer Ebene". Ansprechpartner: Lange, der denn auch ein Gespräch in dieser Sache mit Vietor vor dem Ausschuß eingeräumt hat.

Äußerst interessant erscheint in diesem Zusammenhang eine Aktennotiz, die der inzwischen verstorbene

scher Wohnungsunternehmen, Joschim Teske, dazu angefertigt hat. Sie liegt als Anlage 539 in den Ausschuß-

Im Herbst 1981, so geht daraus hervor, brachte Vietor gegenüber Teske die geplante BfG-Beteiligung zur Sprache. Als Direktor dieses Prufungsverbandes verwies Teske darauf, daß für diese Transaktion die Zustimmung der Bau- und wohl auch der Finanzbehörde erforderlich sei: Erstere wäre zwar u. U. zu erreichen, die Zustimmung der Finanzbehörde iedoch m. E. nicht. Dazu sagte er (Vietor. Red.) mir. daß er dies auf politischem Weg schon durchsetzen wür-

Bald darauf erschien in dieser Sache auch Amtschef Gottfried Scholz bei Teske und wollte ebenfalls wissen, ob der Prüfungsverband die BfG-Beteiligung befürworte. Teske hielt sich bedeckt: "Wenn die Angelegenheit politisch entschieden würde, möchten wir als Verband und Organ staatlicher Wohnungspolitik nicht gegen die Politiker Stellung nehmen. Scholz \_telefonierte dann in meiner Gegenwart mit dem Vorstandsvorsitzenden der NH, der ihm bestätigte, daß die Angelegenheit politisch zu entscheiden sei und deshalb der Verband um eine Stellungnahme nicht gebeten wurde."

Im Februar 1982 flatterte Teske dann ein Schreiben der Baubehörde auf den Tisch, Inhalt: "Nominell" keine Einwände gegen die NH-Beteiligung an der Bank für Gemeinwirtschaft. Ausschuß-Schriftführer Karl-Heinz Ehlers (CDU): "Ein schlimmes, aber leider typisches Beispiel für



Koranschule in Gelsenkirchen: Zucht und Ordnung, und keine Spur von westlichem Einfluß.

## Kommt die Revolution des Islam ins Klassenzimmer?

Die Kultusminister stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Das Problem, wie islamischer Religionsunterricht gestaltet werden und wer ihn erteilen soll, scheint kaum lösbar. Das Problem heißt nicht nur Koranschulen

Von JOACHIM NEANDER

ast eine halbe Million Kinder islamischen Glaubens, die meisten von ihnen Türken, drücken in der Bundesrepublik Deutschland die Schulbank. Verständlich, daß auch sie den Anspruch auf ein ordentliches Schulfach Religion erheben. Aber die damit verbundenen Probleme sind schwierig - sie reichen bis zur brisanten Frage, ob dann nicht eines Tages unter Berufung auf das Grundgesetz in deutschen Klassenzimmern die islamische Revolution gepredigt werden könnte.

Am 16. März 1983 beauftragte die Konferenz der Kultusminister der Länder eine Kommission unter Federführung Berlins, die Problematik eines islamischen Religionsunterrichts zu untersuchen. Der Kommissionsbericht liegt unter der Überschrift "Möglichkeiten religiöser Erziehung muslimischer Schüler in der Bundesrepublik Deutschland" auf 18 DIN-A-4-Seiten jetzt vor und wurde auf der letzten Amtschefsitzung der KMK im Mai 1984 gebilligt. Nun ha-

ben die Länderregierungen das Wort. Wer den Bericht studiert und dazu noch die Erfahrungen der Praktiker aus der Schulwirklichkeit berücksichtigt, der sieht sich in einen Dschungel von Schwierigkeiten ver-

Es beginnt schon mit den Rechts-Religion ist nach Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes ordentliches Lehrfach. Es ist "in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften" zu erteilen. Aber eine organisierte, einheitliche muslimische Religionsgemeinschaft - entsprechend den christlichen Kirchen - gibt es weder in der Bundesrepublik noch sonstwo auf der Erde. Allein in Hessen sind nach Ansicht von Fachleuten mindestens zehn teilweise einander befehdende muslimische Gemeinden und Bruderschaften tātig.

Die Länder könnten sich als Ersatz an den türkischen Staat als Partner halten, und sie tun es teilweise auch. Aber das türmt neue Konflikte auf. Die auf den Reformen Kemal. Atatürks fußenden türkischen Lehr-

einige Grundprinzipien des Koran au-Ber Kraft gesetzt sind, werden von den muslimischen Fundamentalisten auch in der Bundesrepublik erbittert bekämpft. Türkische Lehrer, die danach unterrichten, werden von den sogenannten Hodschas in den zahlreichen privaten Koranschulen als Irrlehrer gebrandmarkt.

In den Bundesländern wird die islamische Religion mit zwei Wochenstunden im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts absolviert, in türkischer Sprache, von türkischen Lehren, nach Lehrplänen, die allerdings nur in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unter der Verantwortung der deutschen Schulbehörden entstanden sind. In Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland und Schleswig-Holstein dagegen liegt die Verantwortung für den gesamten muttersprachlichen Unterricht bei den türkischen diplomatischen bzw. konsularischen Vertretungen. Teilweise bekommen die Schüler in Religion Noten, teilweise nicht. Vielen türkischen Eltern (vor allem aus ländlichen Gebieten und mit kleinen Kindern) ist das, was an den deutschen Schulen im Fach ihrer angestammten Religion geboten wird, eindeutig zu dürftig. Sie schikken, obwohl sie zum großen Teil selber gar nicht den fundamentalistischen Thesen der strengen Korananhänger (vor allem in bezug auf die Stellung der Frau und das Verbot religiöser Toleranz und Pluralität) zuneigen, ihre Kinder auf eine der vielen Koranschulen.

Allein in Frankfurt besuchen von insgesamt 5300 türkischen Schülern nach Schätzungen von Experten fast Schulen auch die vier Koranschulen in der Stadt, was um so bemerkenswerter ist, als diese privaten Schulen für die türkischen Eltern nicht gerade billig sind.

Schon um diese innertürkischen Konflikte zu lösen oder wenigstens zu mildern, scheint eine einheitliche Regelung des Problems auf die Dauer unumgänglich. Die KMK-Kommission stellt insgesamt sieben verschiedene Modelle zur Diskussion. Schlagwortartig sehen sie folgendes vor:

1. Religion außerhalb der Schule "im Benehmen mit deutschen Behör-

2. Religion im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts unter Ver-

plane für das Fach Religion, in denen antwortung der türkischen Behör-3. Dasselbe in der Verantwortung der deutschen Behörden, aber in türki-

scher Sprache. 4. Islamische Religionskunde bzw. Ethikunterricht im Rahmen des Regelunterrichts, in deutscher Sprache. 5. Dasselbe auf Grund türkischer Lehrpläne in türkischer Sprache. 6. Religiöse Unterweisung auf islami-

nach deutschen Lehrplänen. 7. Religionsunterricht nach Lehrplänen, die mit islamischen Religionsgemeinschaften abgestimmt sind.

scher Grundlage auf deutsch und

Jedes dieser sieben Modelle birgt das räumt auch die Kommission ein -Konfliktstoff mit der einen oder anderen Stelle. Das 7. Modell wird von der Kommission als "der Idealtyp des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts im Rahmen des Regelunterrichts" bezeichnet. Aber gerade hier sind erhebliche Einwände von der türkischen Regierung zu erwarten. Zudem wird es schwierig sein, zwischen den verschiedenen islamischen Gruppen auch nur einigerma-Ben Konsensbereitschaft zu errei-

Allerdings scheint unter dem Druck der Verhältnisse einiges möglich. In Berlin, wo die Verfassung nur die Religionsgemeinschaften selber als Träger des Religionsunterrichts zuläßt, hat sich bereits eine "Föderation islamischer Vereinigungen und Gemeinden" als möglicher Träger gebildet. In Österreich und Belgien sind solche Organisationen bereits staatlich anerkannt.

Wie tragfähig das ist, muß sich erst beweisen. Der Göttinger Arabist Professor Nagel, von der Kommission als Sachverständiger gehört, weist auf Muslim im Ausland, der sich auch nach islamischem Recht den Gesetzen seines Gastlandes unterwerfen müsse. Ob dies auch für Gruppen solcher Größe wie für die Türken in der Bundesrpublik Geltung haben wird?

Der hessische Kultusminister Hans Krollmann (SPD) hat auf der Arnoldshainer Tagung bereits einige deutliche Markierungspunkte gesetzt. Eine deutsche staatliche Schulaufsicht auch für den islamischen Religionsunterricht sei unabdingbar. Unterrichtssprache müsse Deutsch sein. Und für tragfähige Abmachungen müsse beim islamischen Partner "zumindest tendenziell die

Bereitschaft zur Anerkennung der ré-

ligiösen und weltanschaulichen Plu-

## Ohne den Moloch TÜV läuft nichts

Ob Auto oder Dampfmaschine, ob Fahrstuhl oder Kernkraftwerk, immer ist es der TÜV, der vor Inbetriebnahme sein O. K. geben muß. Heute feiert diese allgegenwärtige, aber nicht unnmstrittene Einrichtung ihren 100. Geburtstag.

Von DIETER THIERBACH

m 14. Juni 1884 beschlossen 22 Dampikessel-Überwachungs-Vereine (DÜV) in Berlin, einen übergeordneten Preußischen Zentralverband zu gründen. Den Stein des Anstoßes zu diesem folgenreichen Schritt warf bereits 1815 der damalige Aachener Regierungspräsident in Richtung Berlin: Frank und frei bekannte der technologisch überforderte Bezinte in einer Eingabe, sich nicht in der Lage zu sehen, über die Sicherheit oder die Gefahr dieser "neumodischen Dampfmaschinen"

Der Gewerbeaufsicht fehlten die Experten

Allenthalben mangelte es zu dieser Zeit an kompetenten Fachleuten. Selbst die staatliche Gewerbeaufsicht wehrte sich erfolgreich, als man ihr die ungeliebte Zuständigkeit per Dekret zuschanzen wollte, denn auch hier fehlte es an Experten. So warf man sich die Verantwortlichkeiten jahrelang gegenseitig zu, bis - in einem Akt der Selbsthilfe - mit staatlicher Hilfestellung diesem Spielchen ein Ende gemacht wurde. Wie in

Sachsen, so waren auch in Preußen seit 1880 hauptamtliche, staatliche Inspektoren tätig. Ihre respektable Berufsbezeichnung: Dampfkesselrevisoren. Für das Haushaltsjahr 1884/85 forderte die preußische Regierung vom Landtag die Einstellung von weiteren 40 Revisoren, denen nicht nur die Inspektion, sondern auch schon die Genehmigung zum Betrieb der Dampfkessel übertragen werden

Der Zeitpunkt für eine konzertierte Aktion schien günstig: Der Minister für Handel und Gewerbe-kein geringerer als Otto von Bismarck - unterstitzte mit Verve einen lorganisierten Centralverein", eine Selbsthilfeorganisation der Wirtschaft.

Der TÜV mußte sich, quasi im Gegenzug, einer Staatsaufsicht unterstellen, wie sie im Prinzip noch heute besteht: Satzungsänderung, Wechsel Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Die jährliche Berichterstattung war ebenso Pflicht wie die staatliche Festsetzung der Gebühren. Das "Hardware"-Aufgabenfeld erweiterte sich in der Nachfolgezeit sprunghaft: 1888 kamen Druckbehälter hinzu, 1897 elektrotechnische Anlagen; Aufzüge und Kraftfahrzeuge folgten 1899 bzw.

Um bei der Behandlung wichtiger technischer Probleme besser mitwirken zu können, erweiterte der Zentralverband 1925 seine "Software"-Interessenspähre: Sammlung, Verarbeitung, Auswertung und Veröffentlichung technisch-wissenschaftlicher Erfahrungen auf sämtlichen Gebieten hatte man sich zur Aufgabe gemacht. 1936 erblickte der Reichsverband der Technischen Überwachungs-Vereine (RTÜV) das Licht der Welt; 1949 entstand die Vereinigung der Technischen Überwachungs-Vereine, die VdTÜV. Heute sind elf TÜV und fünf Industriemitglieder als Eigenüberwacher zu einer Vereinigung mit dem Sitz in Essen zusammengeschlossen. In 23 Fachausschüssen und in den

von ihrien gebildeten mehr als 70 Arbeitskreisen versuchen sich über 300 Fachleute daran, zu einer möglichst großen Vereinheitlichung in der Handhabung der Technischen Überwachung zu kommen. Ohne den TÜV läuft heute nichts. Da gibt es Kommissionen und Fachausschüsse, 23 an der Zahl, die unter anderem über Aufzüge, brennbare Flüssigkeiten, explosionsgeschützte elektrische Anlagen, Kerntechnik, Reaktorsicherheit, Strablenschutz, Rohrfernleitungen, Tankanlagen, Umwelt und ganz besonders die Kraftfahrzeugtechnik zu befinden haben.

9,5 Millionen Autos pro Jahr überprüft

Gerade das heißgeliebte Auto hat vielschichtige Probleme aufgeworfen; die Mannen vom TÜV erfüllen hoheitliche Aufgaben bei Führerscheinprüfungen und "Vorführungen zur Begutschtung des technischen Zustandes". Mit Hochdruck sind die ehemaligen Dampfkesselüberwacher hier im Spiel. 9,5 Millionen Begutachtungen haben die Technischen Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr im vergangenen Jahr durchPersonals gehören 1911 Ingenieure, 67 Chemiker, 219 Physiker, 410 Arzte und Psychologen. 3491 amtlich anerkannten Sachverständigen stehen 2015 anerkannte Prüfer gegenüber. Wenn so eine mächtige Institution im Spannungsfeld zwischen Staat,

Für 13 427 Beschäftigte fungiert

der TÜV als "Brötchengeber". Zu den

8836 Beschäftigten des technischen

Wirtschaft und Verbraucher angesiedelt ist, bleibt lautstarke Kritik an ihrer Arbeitsweise nicht aus. Als Kontrolleure ohne Kontrolle" apostrophiert, wird die zu Objektivität und Neutralität verpflichtete Nonprofit-Organisation häufig unter Beschuß genommen. Auch wenn auf ihren uneigennützigen Satzungsfahnen in großen Lettern geschrieben steht, "dem Gesamtwohl im Bereich der Technik" zu dienen: Gerade bei der Autokontrolle im Zweijahresrhythmus hat man sich eine schaft und zahlreiche Neider zugezogen. Zur Zeit wird die Öffnung der Kraftfahrzeug-Überwachung für Freiberufler diskutiert.

Branchenkenner räumen ein, das so eine Antibewegung einmal kommen mußte. Das Wachsen des Molochs TÜV wird nicht nur hier mit wachsender Skepsis und unverhohlener Sorge betrachtet. Selbst die tragenden Mitglieder aus der Industrie räumen ein, daß sich aus ihren, den hehren TÜV-Postulaten, "objektiv, neutral und unabhängig zu prüfen", ein "gewisses Spannungsfeld" ergeben habe. Mit seinem stetigen Expansionsdrang ist der wohletablierte TÜV wohl selbst nicht ganz unschul-



## Schwebezustand.

Jetzt ist es an der Zeit, aus dem Schwebezustand in einen stabilen Anstieg überzugehen. In der Wirtschaft wächst der Mut zu neuen Investitionen.

Ein Langfristkredit von der Unternehmerbank. mit einer Laufzeit von 8, 10 oder 12 Jahren, sorgt für Stabilität in der Finanzierung. Also: Start frei für Investitionen. Sprechen Sie mit der Unternehmerbank.

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

#### Medienpolitik: Differenzierung in der Union

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dieter Weirich bemüht sich zur Zeit, in der medienpolitischen Diskussion über die Frage "Kabelfernsehen oder Nutzung der Möglichkeiten des direktstrahlenden Fernsehsatelliten eine Brücke zu schlagen. "Wir müssen auf beide Optionen setzen", beschrieb Weirich, medienpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, gestern in Bonn seinen Standpunkt, der in gewisser Weise von der Haltung des Bundespostministers abweicht. Weirich ging auf diesen Aspekt selber ein: Es gebe zwischen ihm und Minister Christian Schwarz-Schilling (CDU) keine "tiefgreifenden Gegensätze", wohl aber "unterschiedliche Gewichtungen" in

den Vorstellungen für die Zukunft. Er bejahe die Verlegung von Kupferkoaxialkabeln für eine Milliarde

10,5-Mio.-DM-Auftrag von Rheinbraun **AEG Elektrotechnik** für Braunkohletagebau

Für zwei Schaufelradrücklader im Braunkohletagebau Garzweiler liefert AEG-TELEFUNKEN im Auftrag der Rheinbraun AG die elektrische Ausrüstung einschließlich der Montage im Wert von 10,5 Mio. DM. Wesentlicher Bestandteil des Auf- trages sind die umrichtergespeisten Fahrwerke mit je 48 Motoren sowie eine vollelektronische Störmeldeanlage. Die Schaufelradrücklader sollen ab 1986 Braunkohle aus einem Zwischenbunker über Bandanlagen in ein Kraftwerk fördern.

Mark pro Jahr, so wie sie die Post derzeit plant. "Ob dieser Weg jedoch gegen Ende dieses Jahrzehnts noch zwingend sein wird, wage ich zu be-zweifeln", fügte der Unionspolitiker hinzu. Man müsse vor allem die begrenzten Perspektiven für die Zukunft sehen. Derzeit seien nur drei Prozent der Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland verkabelt. Demgegenüber gebe es einen enormen Vorsprung der Zahl vorhande-Großgemeinschaftsantennen. Dies verbessere die Chancen für den Empfang direktstrahlender Fernsehsatelliten gegenüber Programmen, die über Kabel zum Zuschauer ge-

Auf die schnelle Entwicklung der Technik in den neuen Medien machte der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU. Werner Remmers, aufmerksam. Er warnte insbesondere vor "medienpolitischer Kleinstaaterei" in Europa. Derzeit sei beispielsweise das Großherzogtum Luxem-, burg dabei, "uns zu seinen Satellitenstaaten in der Medienpolitik zu machen". Luxemburg hat sich durch frühzeitige politische Weichenstellung mehrere Optionen in der Nutzung der Satelliten zu Programm-

bracht werden.

zwecken gesichert. Remmers legte ein Papier vor, in dem im einzelnen die Gründung eines europäischen Fonds gefordert wird, der die europäische Film- und Fernsehindustrie gezielt fördert und damit dazu beiträgt, eine "außereuropäische Überfremdung" zu verhin-

## "Kein Leistungsverfall nach Oberstufenreform"

Bei Forschungsarbeit 7000 Studenten befragt

F. DIEDERICHS, Berlin Die Reform der gymnasialen Oberstufe in der Bundesrepublik hat nach Ansicht des Kölner Wissenschaftlers Professor Josef Hitpass keinen Leistungsverfall bei Schülern und Studenten im Vergleich zur klassischen Schulausbildung bewirkt. Mit dieser Ansicht, die Hitpass auf eine zehnjährige Forschungsarbeit im Auftrage des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft stützt, tritt der Hochschullehrer der vielfach geäußerten Kritik gegenüber, an Gymnasien und Hochschulen sei ein ständiger Abbau an Leistungsvermögen und Bereitschaft zu beobachten.

Hitpass bat im Rahmen seiner Forschungsarbeit zum Thema "Leisten unsere Schüler und Studenten wirklich weniger als früher?" rund 20 000 Studenten an 31 deutschen Universitäten um ihre Mitarbeit. Von diesen schickten 7000 die ausführlichen Fragebögen zurück, die daraufhin streng wissenschaftlich ausgewertet wurden. Die wichtigsten Resultate faßte Hitpass jetzt erstmals in Berlin vor der Hermann-Ehlers-Akademie zu-

Der Wissenschaftler wies anläßlich des 150. Jahrestages der Einführung des Abiturs an preußischen Schulen am 4. Juni 1834 auf die Entwicklung hin, daß seit 1975 die Zahl der studierenden Abiturienten stetig abgenommen habe. Entschlossen sich 1975 noch 92 Prozent aller Abiturienten zum Studium, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 59 Prozent der

Reifeprüflinge. Wichtigstes Bestreben der heutigen Studentenschaft sei heute der Wille, die eigene Persönlichkeit auszubilden. Von den befragten Studierenden, die sich auf insgesamt 98 Studienfächer verteilten, schätzte die große Mehrheit Lernbereitschaft wichtiger ein als die Fähigkeit, lo-

gisch zu denken. Aus der repräsentativen Gruppe der Befragten, die 1980 das Abitur absolvierten, hatten nur zehn Prozent die Auffassung, die Reform der gymnasialen Oberstufe in Kurssysteme habe sich für sie negativ ausgewirkt.

Überraschend" nannte Hilpass das Ergebnis, daß der überwiegende Teil der Studenten nicht die Leich tigkeit oder die Lehrerbezogenheit bei der Wahl eines Oberstufenfaches in den Vordergrund stellten, sondern ihre persönliche Neigung und Begabung. Dieses Phänomen hat Hitpass vor allem in den sogenannten "Leistungskursen" registriert und sieht damit die damaligen Zielvorstellungen der Kultusministerkonferenz bei der Verabschiedung der Oberstudienreform als erfüllt an.

Um Leistungsveränderungen bei Oberschülern und Studenten unabhängig von subjektiver Notengebung zu erkennen, schaltete Hitpass in seine Forschungen aus dem Amerikanischen übernommene Tests ein. Nach Abschluß dieser Untersuchung stand fest: 1974 wiesen 55,2 Prozent der teilnehmenden Abiturienten und 40,2 Prozent der Nichtabiturienten (also Fachhochschüler) ihre Studierfähigkeit nach den Testnormen nach. Zehn Jahre später wurde die Norm von 52,4 Prozent aller Abiturienten und von 45,1 Prozent der Nichtabiturienten er-

Der Kölner Wissenschaftler wertete diese Ergebnisse als "Expansion des Bildungswesens ohne Qualitätsverlust", wies aber im gleichen Atemzug auf die dennoch "schlimmen Zukunftsaussichten für junge Akademiker" in der Bundesrepublik hin. Hitpass: "An den deutschen Unis wird zwar nicht weniger als früher geleistet, die Akademikerschwemme schafft jedoch Zündstoff."

## Antrag: Deutsche Neutralität

Burschentag in Landau / Diskussion über Wiedervereinigung und Nation

PETER PHILIPPS, Benn Der Gedanke einer Stärkung des deutschen Selbstbehauptungs- und Wiedervereinigungs-Willens durchzieht wie ein roter Faden einen großen Teil der politischen Anträge für den Deutschen Burschentag in Landau, der gestern begonnen hat. Dabei zeigt sich, daß vor allem die Überlegungen zu einer gesamtdeutschen Neutralität als einziger Möglichkeit zur Wiedervereinigung großen Reiz auf die Burschenschafter ausüben.

Vor dreieinhalb Jahren, während einer Ausschußtagung der Deutschen Burschenschaft in Berlin, war dieses Thema, verbunden mit harscher Kritik an der Westintegration der Bundesrepublik Deutschland, zum erstenmal von den Korporierten angesprochen worden. Jetzt taucht es verstärkt wieder auf: Die Burschen-schaftliche Gemeinschaft (BG), eine Kartellorganisation von 36 deutschen und österreichischen Burschenschaften innerhalb des Gesamtverbandes, hat bereits im Vorfeld zum Boykott der Europa-Wahlen aufgerufen und einen entsprechenden Antrag jetzt auch dem Burschentag zur Beschlußfassung vorgelegt. Heute soll darüber – wie über einen genau gegenläufigen - debattiert und abgestimmt werden.

Nach Auffassung der verbandsintern gewichtigen BG "schließt die In-tegration der Bundesrepublik Deutschland in einen westeuropäischen Bundesstaat die Wiedervereinigung Deutschlands aus". Eine "Integration in Westeuropa" sei darum abzulehnen. "Deshalb sagen wir nein zu einem Westeuropaparlament, das die westdeutschen Souveranitätsrechte beschneidet und zu einem westeuropäischen Bundesstaat hinführt." Die Festlegung des Wahltermins "ausgerechnet auf den Tag der Deutschen Einheit" sei "eine Geschmacklosigkeit und Dreistigkeit, die schlaglichtartig die Absicht erhellt, unsere nationale Identität durch den Europagedanken zu überdecken".

"Disengagement beider deutscher Staaten aus ihren Bündnissystemen" fordert. Die Forderung, daß nie wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgehen dürfe, müsse durch die Formulierung ergänzt werden, daß auf deutschem Boden auch nie wieder ein Krieg stattfinden dürfe. Dem widerspreche die "bedrohliche Aufrüstung" beider Supermächte auf deutschem Boden. Hinzu kommt ein Antrag, der für die auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland gelagerten atomaren Waffen, insbesondere die Mittelstreckenwaffen, ein "Zweitschlüssel-Recht" verlangt, ein Mitspracherecht beim Einsatz\* dieser Waffen. Andererseits dürfe sich

nur "ausschließlich an der deutschen Interessenlage" orientieren. Abgerundet wird dieser Komplex zur deutschen Nation und Sicherheit mit zwei Anträgen: Gefordert wird, daß - wie bei der Burschenschaft üblich - auch bei offiziellen Anlässen alle drei Strophen des Deutschlandliedes gesungen werden. Außerdem müsse einer "Verwischung der Begriffe" begegnet werden. Durch die Umgangssprache werde einem "west-

deutschen separaten Teilstaatbe-

die Frage deutscher Waffenexporte

wußtsein Vorschub geleistet". Es kann nicht überraschen, daß alle Themen, die nicht im weitesten Sinn mit der deutschen Nation zu tun haben, auch in Landau wieder stiefmütterlich behandelt werden. Ist doch die Burschenschaft vor fast 170 Jahren in Jena in Gegnerschaft zu Metternich als Bewegung gegründet worden, die sich das Ziel der nationalen Eingung mit einem deutschen Parlament gesetzt hatte. Da die korporierten Studenten aber nicht ganz an der Hochschulwirklichkeit vorübergehen wollen, wird in Landau auch über Probleme der Universitäten debattiert. In den vorliegenden Antragen wird die Bildung von Lei-

In den Zusammenhang gehört stungseliten über "private Hochschu-auch ein Antrag aus München, der ein len nach amerikanischem Vorbild" abgelehnt.

Statt dessen gibt es weitgehende Zustimmung zu den Novellierungsplänen der Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms im Bereich des Hochschulrahmengesetzes. Die Burschen sprechen sich für die Abschaffung des Modells Gesamthochschule und für eine Präferenzierung der Präsidialverfassung an den Universitäten aus. Außerdem wird eine Verbesserung der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung durch eine Anderung bei der Graduiertenförderung

Ebenfalls am Rande behandelt wird von den Burschen die Frage von Gastarbeitern in der Bundesrepublik Deutschland. Von einem "Konzept gegen die Überfremdung" wird in einem Antrag gesprochen, von der Ge-fahr der Entwicklung hin zu einer "multikulturellen Gesellschaft". Als Hauptausweg sehen die Korporierten die Möglichkeit ausreichend dotierter Rückkehrhilfen für ausländische Arheitnehmer.

Bis zum Sonntag wollen die Vertre-ter von 2500 Studenten und rund 23 000 "Alten Herren", die sich in 130 Burschenschaften an 36 Hochschuiorten in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich organisiert haben, in der Pfalz miteinander debattieren. Seit fast 170 Jahren treffen sich die Burschenschafter einmal jährlich zu solchen Verbandstagen früher in Jena und Eisenach, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs - mit wenigen Ausnahmen - immer in Landau. Der eigentlich Abschluß des Burschentages wird allerdings in die-sem Jahr am Sonntag, dem 17. Juni, eine Kundgebung auf dem Hambacher Schloß sein. Die Festrede wird der rheinland-pfälzisches Landtagspräsident Albrecht Martin (CDU) halten zum Thema "Staat und Wider-

#### **DKP** tarnte Anzeige in SPD-Zeitung

PETER PHILIPPS, Bonn

sherm.

willak!

Auf immer neuen Wegen versucht die DKP, ihr Ziel einer tatsächlichen Aktionseinheit mit Sozialdemokraten zu erreichen. Wie der letzte Verfassungsschutzbericht nachweist, ist ihr dies im Hochschulbereich in großem Maße gelungen, aber darüber hinaus ist es seit dem Ende der Friedensbewegungs-Hochzeit im vergangenen Herbst schwierig geworden. Über die SPD-Mitgliederzeitschrift magazin" haben die Kommunisten jetzt einen gut getarnten neuen Anlauf genommen.

Unmittelbar vor Anzeigenschluß, in letzter Minute wurde für die jüngste Ausgabe des "sm-magazins" telefonisch eine Anzeige aufgegeben. Die Order ging direkt in die Druckerei, so daß in Verlag oder Redaktion niemand darüber stolpern konnte. Geworben wurde, unverfänglich, für Röderberg-Taschenbücher, Qualität zum kleinen Preis". Aufgeführt wurden Werke über den "antifaschistischen Widerstand", garniert mit einer Besprechung aus eben dem "sm-magazin". Und dann hing noch der Hinweis auf die "Volkszeitung/die tat" hinten dran, die als "neue Wochenzeitung für Friedensbewegte und aktive Gewerkschafter" vorgestellt wurde.

Das Ergebnis war, von der Druckerei unbemerkt, eine eindeutige Werbung für kommunistisches Propagadamaterial in der sozialdemokratischen Mitgliederzeitschrift. Denn laut Verfassungschutzbericht 1983 war die "Volkszeitung" das "Sprachrohr der DFU" und "die tat" das der von der DKP beherrschten "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -Bund der Antifaschisten".

Die Druckerei, in der diese Organe hergestellt werden, wird von den Verfassungsschützern als "Hausdruckerei der DKP" eingestuft. Und der "Röderberg-Verlag" gehört zur Gruppe der elf Verlage und 30 "collectiv"-Buchhandlungen der "Arbeitsge-meinschaft sozialistischer und demokratischer Verleger", die laut Parteitagsbeschluß der DKP die Aufgabe haben, als "unverzichtbaren Bestandteil der ideologischen Arbeit" die "marxistische Literatur" zu verbreiten. Langjähriger Vorsitzender dieser "Arbeitsgemeinschaft" ist Erich Mayer, Mitglied des DKP-Vorstands.

Die Zusammenlegung der "Volkszeitung" und der "tat" im September 1983 war als erster Schritt zu einer umfassenden Neustrukturierung des kommunistischen Medienbereichs in der Bundesrepublik Deutschland gedacht. Chefredakteur ist Franz Sommerfeld, der die "Roten Blätter" des kommunistischen Studentenverbands MSB-Spartakus einst geleitet

Mit der Zusammenlegung beider Zeitungen, die allein wegen ihrer Aufage kaum lebensfähig waren, versuchen die Kommunisten der DKP offensichtlich größere medienpolitische Schlagkraft zu erreichen.

Die SPD ist jetzt jedenfalls ge-warnt. Parteisprecher Wolfgang Clement kündigte gegenüber der WELT größere Aufmerksamkeit gegenüber solchen Anzeigenaufträgen an: "Dies wird die letzte derartige Anzeige im sm-magazin gewesen sein."

# Nirgendwo wird islamisches Recht rigoroser angewendet

Dräsident Numeiri von Sudan hatte wieder einmal zu tief ins Glas geschaut und wachte morgens mit einem entsetzlichen Kater auf. Er beschloß, nie mehr zu trinken und führte in seinem Land das islamische Gesetz - Sharia - als geltendes Recht Alkoholverbot vorsieht.

Diesen Versuch, die überraschende Wende in der politischen Entwicklung Sudans zu erklären, nehmen die in Khartum lebenden Europäer, die seit der Einführung der Sharia auf dem Trockenen sitzen und diese Geschichte zum Besten geben, selbst nicht ernst. Aber den eigentlichen Grund dafür, daß in Sudan plötzlich das islamische Gesetz rigoroser als in irgendeinem anderen Land praktiziert wird, kennt keiner. Ist Numeiri plötzlich fromm und strenggläubig geworden? Oder ist es ein weiteres politisches Manöver des Präsidenten, der sich mit abenteuerlichen Kehrtwendungen 15 Jahre lang an der Macht zu halten und zahllose Putschversuche niederzuschlagen verstan-

Numeiri hat das Kriegsrecht ausgerufen und Sondergerichte eingesetzt, deren Urteile sofort zu vollstrecken sind. Hausdurchsuchungen sind an der Tagesordnung. Wer im Besitz von Alkohol ist, wird öffentlich ausgepeitscht. Ebenso werden sexuelle Handlungen unter Unverheirateten bestraft. Fast täglich wird öffentlich die Amputation der rechten Hand und des linken Fußes praktiziert, die unter Berufung auf das islamische Gesetz eingeführte Strafe für Diebstahl. "Die ordentlichen Gerichte haben zu lange mit der Anwendung der islamischen Strafen gezögert. Nur deshalb haben wir das Kriegsrecht verhängt", sagen Regierungsmitglieder. "Mit den Aktionen der Rebellen im Süden hat dies nichts zu tun."

Der im Gegensatz zum islamischen und arabisierten Norden von christlich-animistischen Negerstämmen bewohnte Süden ist in Unruhe geraten. Ursprünglich vollkommen autonom, ist der Süden nunmehr im Zuge einer regionalen Neuordnung, die allerdings auch den Norden erfaßt hat, in drei Provinzen aufgeteilt. Damit ist er in seiner Einheit zersplittert und

einer stärkeren Kontrolle der Zentralregierung in Khartum unterstellt.

Die Dinka, die früher den autonomen Süden majorisierten, verteilen sich nun auf die Provinzen Bahr-al-Ghazal und Upper Nile. Das mag den in der südlichsten Provinz, Equatoria, lebenden Stämmen ursprünglich willkommen gewesen sein. Aber die rigorose Islamisierung bestärkt auch



SUDAN

sie in der Befürchtung, ihre kulturelle Identität und einen Großteil ihrer politischen Unabhängigkeit zu verlieren. Rebellen unter Führung von General John Garang kämpfen für den Sturz der Regierung Numeiris und scheinen dabei zumindest die Sympathie der Bevölkerung Sudans zu haben. Durch die Gefangennahme von ausländischen Experten und Entwicklungshelfern haben sie erreicht, daß die amerikanische Chevron die Ölexploration und Bonn seine Entwicklungsprojekte im Süden einge-

"Ein Erpressungsversuch des anti-

islamischen Westens, die Re-Islamisierung Sudans zu verhindern", heißt es dazu von offizieller Seite in Khartum. "Die Entführungen sind terroristische Zwischenfälle, wie sie überall passieren können. Der weitaus größte Teil des Südens ist sicher." Immer wieder betont Numeiri, daß die Rebellen Marxisten seien, die von Libyen und Äthiopien unterstützt würden. Unverblümt malt er aus, daß Sudan ohne ihn eine leichte Beute der Sowietunion werde. In der Tat unterstützt Numeiris Erzfeind Khadhafi jeden Gegner Numeiris, und die Rebellen nehmen jede Hilfe an, egal, woher

"Numeiri gibt die Karten und hat immer den Joker", heißt es in Khartum. Wird er auch dieses Spiel gewinnen? Oder hat die lange Dauer absoluter Machtfülle, der ständige Umgang mit speichelleckenden Sykophanten Spuren hinterlassen? Ist es die Berufskrankheit von Diktatoren, daß sie irgendwann – wie Idi Amin und Bokassa – das Maß für die Grenzen des Erträglichen überschreiten? Seine Popularität ist längst dahin, selbst im islamischen Norden. Hier liebt und verehrt man Saddig al-Mahdi, den Enkel des legendaren Mahdi, der im vorigen Jahrhundert den Aufstand gegen die Fremdherrschaft probte. Im Streit um die Führung der so-

wohl politischen als auch religiösen Umma-Partei trug Saddiq im November 1983 den Sieg über seinen Onkel Ahmad al-Mahdi davon, der im Gegensatz zu Saddiq bereit war, mit Numeiri zu kooperieren. Seitdem sitzt Saddiq im Gefängnis. Seine Parteigänger – die Ansar – bestreiten, daß Numeiris Islamisierung dem orthodoxen Islam entspreche; sie unterstreichen, daß der Koran eine soziale Komponente enthalte. Sie verab scheuen die allgemeine und überstürzte Anwendung der grausamen "Hadd"-Strafen, wollen diese nur in ganz seltenen Ausnahmefällen unentschuldbarer besonderer krimineller Energie angewandt wissen und solange überhaupt nicht, wie sich das Land in einem Zustand befindet, der "Stehlen" - Ungesetzlichkeiten und Korruption jeder Art - zum Überleben notwendig macht.



Bundeschilbenministers Hons-Diétrich Genschier sowne des Fraktionschieft Wolfgang Mischael fund Dr. Mortin Benga Prösident der Fraktion der Libergien und Denoischen un Europäischen Parloment, die er vor der F.D.P. Standestags-

"Die Liberalen in der Europäischen Gemeinschaft sich einig. Nur wer in der eigenen Parteifsmilis ennig ist, kung Europa vitanbringen. Danisch beputcht Europääsche füberalen

## Europa muß auch morgen liberal sein

Wir brauchen Europa

Zur Sicherung von Frieden, Freiheit und Demokratie. Zum Schutz der Menschen- und Bürgerrechte. Für eine wirksame Umweltpoltik. Für eine zukunftsweisende Forschungs- und Technologiepolitik. Als wichtigen Absatzmarkt für unsere Wirtschaft: Jeder vierte deutsche Arbeitsplatz ist vom Weltmarkt abhängig, 50% unseres Industrieexports geht in die Europäische Gemeinschaft. Ein sicherer Exportmarkt bedeutet auch sichere Arbeitsplätze.

Wir brauchen mehr Liberalität

Mehr Rechte für das Europa-Parlament. Endlich Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat. Daffir kämpfen wir Liberalen.

Auf Dirigismus können wir gut verzichten. Ein sozialistisches Europa wäre ein Irrweg. Was wir brauchen, sind mehr Marktwirtschaft und weniger Bürokratie. Nur so können neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Wir wollen: Die Freiheit des Einzelnen. Den Abbau der Grenzkontrollen. Den Europäischen Paß und Führerschein. Nur so wächst das Zusammengehörigkeitsbewußtsein

Wir brauchen die Europäische Union

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat die Initiative ergriffen. Er legte den Entwurf einer Europäischen Akte" vor. 1983 wurde daraufhin die Feierliche Deklaration zur Europäischen Union" unterzeichnet. Das war der entscheidende

Schritt zu einer verstänkten gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

Zu einer engeren kulturellen Zusammenarbeit. Zu einem wirksameren Vorgehen gegen das internationale, organisierte

Europa kann und darf nicht nur wirtschaftlichen Zielen dienen. Europa braucht eine politische Perspektive. Die Europäische Union.

Die ersten Schritte sind getan. Jetzt müssen weitere Schritte folgen.

Wir werden den richtigen Weg weitergehen.





#### **Tschernenko** schränkt Kontakte ein

P tarne eige in Zeitan Zeitan

The General Property of

3675- net 1958)

201

The Zonia Contact

Comment of the

---

War and the

Ser Ser Ser

in Garage

-- Arthur La Compagn

and the major of the second se

1478 H &

in the test

--- -- INE 12

in diserring

117 2-1.3**332**.

A state Light.

Santanier ist ಚಿತ್ರಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ and Const Seems 4. 10. <u>17. 17. 17. 1</u> in the Marana Harris Salah in the second of Z alt de l'Amelio or Netro 🚉 🛣 SE Statement

: in Lettings Destricted TAE

The state of , 11.7. Perez 155 

.....

200

(T)

Die Kontakte zwischen Sowjetbürgern und Ausländern sollen nach einem gestern bekanntgewordenen Dekret weiter eingeschränkt werden. Das von Staats- und Parteichef Tschernenko unterzeichnete Dekret, das in der Ausgabe der Gesetzestexte

enthalten ist, tritt am 1. Juli in Kraft. Nach dem Text werden Funktionären und einfachen Bürgern Vorschriften für die Beherbergung, Einladung und die Mitnahme in Priavatfahrzeugen von Ausländern und Staatenlosen gemacht. Funktionäre, die für Ausländer arbeiten oder mit der Bearbeitung von Dokumenten für Ausländer betraut sind, tragen für jede Verletzung der Vorschriften die Verantwortung und können mit Geldstrafen zwischen zehn und 100 Rubel belegt werden. Bürger, die bei der Beherbergung von Ausländern gegen die Meldevorschriften verstoßen, ihren ausländischen Besuch also nicht bei der Miliz anmelden, riskieren Strafen zwischen zehn und 50 Ru-

des Obersten Sowiets vom 25. Mai

#### Belgrad: Ruf nach neuem Wahlsystem

dpa Beigrad

Der führende jugoslawische Parteifunktionär Milos Minic hat im Bund der Kommunisten Jugoslawiens (BKJ) und bei den Wahlen zu allen anderen politischen Gremien ein größeres Maß an Demokratie" gefordert. Bei Wahlen sollten sich mehrere Kandidaten zur Wahl stellen, forderte der ehemalige Außenminister auf einer Sitzung des Zentralkomitees seiner Partei in Belgrad. Obwohl dieser Vorschlag vor Jahren auch vom damaligen Staatschef Tito eingebracht worden sei, verliefen in Jugoslawien die Wahlen immer noch nach dem alten Schema: "Für einen Platz ein Kandidat, geschlossene Listen für alle Positionen und Funktionen."

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and bolidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

# haben bessere Chancen

Das EG-Votum soll zur Anti-Thatcher-Wahl werden

FRITZ WIRTH, London Für die Briten ist das Europavotum eine Wahl mit Zeitzünder. Sie geben heute ihre Stimmen ab und erfahren das Ergebnis am Sonntagabend, wenn der "Rest Europas" – so sieht. man hier die anderen EG-Partner von der britischen Insel aus – gewählt hat.

Sensationell wird es nicht ausfallen. Sicher ist, daß die Konservativen. die 1979 eine sehr gute Europawahl hatten, einige ihrer bisherigen 60 Sitze im Europa-Parlament verlieren werden und daß die Labour Party, die 60 Anti-Europäer als Kandidaten in diese Wahl schickte, Sitze dazugewinnen wird. Sie hatte bisher 16 Abgeordnete im Parlament.

Dagegen ist es nach wie vor fraglich, ob die überzeugtesten Pro-Europäer auf der britischen politischen Szene, die Allianz der Liberalen und der Sozialdemokraten, auch nur einen einzigen Sitz im Europa-Parlament gewinnen können. Die Partei war zu Beginn des Wahlkampfes von Frau Thatcher als "Europa-Fanatiker" gebrandmarkt worden, und Europa-Fanatismus kommt bei den nach wie vor sehr europa-skeptischen Briten nicht gut an.

Das alles zeigt bereits: Europa hat in Großbritannien bei dieser Europawahl einen schweren Stand. Es wurde niemals ein wirkliches politisches Gesprächsthema, obwohl den Parteien ingesamt 4.4 Millionen Pfund zur Verfügung standen, für Europa zu trommeln.

#### Irrealer Wahlkampf

Dieser Wahlkampf stand in harter Publicity-Konkurrenz zum britischen Bergarbeiterstreik, zu den D-Day-Feierlichkeiten und dem Londoner Wirtschaftsgipfel, und Europa verlor eindeutig dieses Gefecht. Deshalb bestehen begründete Zweifel, ob die Wahlbeteiligung höher als 40 Prozent ausfallen wird. Im Jahre 1979 gingen nur 33 Prozent der Briten zur Wahlurne. Von ihnen gaben 48.4 Prozent den Konservativen, 31,6 Prozent der Labour Party und 12,6 Prozent den Liberalen ihre Stimme.

Es war ein eigenartiger und zuweilen irrealer Wahlkampf. Die Konservativen, die nichts von kühnen Zukunftsideen einer europäischen politischen Union halten, konzentrierten sich in diesem Wahlkampf deshalb darauf, die europäische Vergangen-

heit zu beschwören. Sie veröffentlichten ganzseitige Anzeigen mit Bildern aus dem letzten Krieg. So etwas dürfe nie wieder passieren. "Eine Sache, für die wir in zwei Weltkriegen gekämpft haben, muß es auch wert sein, nun

unsere Stimme zu erhalten", hieß der

Slogan. Die Labour Party dagegen bemühte sich, Europa möglichst völlig aus diesem Wahlkampf herauszuhalten. Sie hatte dazu begreifliche Gründe, denn die Partei ist immer noch nicht in der Lage, die entscheidende Gretchenfrage zu beantworten, wie sie es denn überhaupt mit der EG halte, ob sie dafür oder dagegen sei. Vor einem Jahr bei den britischen Unterhauswahlen war sie noch vehement dagegen und wollte so schnell wie möglich die EG verlassen.

#### Fünf Jahre "Bewährung"

Nachdem sie damit Schiffbruch erlitten hatte, mochte sie sich dieses Mal nicht mehr festlegen. Sie gab statt dessen Europa zunächst einmal eine Bewährungsfrist von fünf Jahren. Wenn dieses Europa sich bis dahin nicht gebessert habe, hält man sich die Option offen, der EG aufzukündigen. Dieses eigenartige Wechselspiel gab Frau Thatcher am Montag die Chance zu ihrer bisher wirksamsten Anti-Labour-Wahlrede dieser gesamten Kampagne. "Diese Partei", so rechnete sie den Briten vor. hat in den letzten 20 Jahren insgesamt fünfmal ihre Einstellung zu Euтора geändert." Helmut Schmidt und Willy Brandt, die von der Labour Party als Wahllokomotiven nach England geholt worden waren, kann nicht wohl bei dem Gedanken gewesen sein, vor einen derartigen Zug ge-

Labour konzentrierte sich vor allem darauf, diese Wahl zu einer reinen Anti-Thatcher-Wahl zu machen, Die nolitische Kalkulation bei dieser Strategie war leicht erkennbar. Labour hatte die letzten Europawahlen und die Unterhauswahl des letzten Jahres so katastrophal verloren, daß es bei dieser heutigen Europawahl nur noch aufwärtsgehen kann. Es sind also Stimmengewinne zu erwarten, und man war fest entschlossen, diese Erfolge nicht auf das Konto Europa gutzuschreiben, sondern als ein Vertrauensvotum für den neuen Labour-Chef Neil Kinnock abzubuchen.

spannt zu werden.

## Labours Anti-Europäer | Frankreichs KP spürt Aufwind

Mitregieren und zugleich kritisieren: Die Strategie Marchais' scheint sich auszuzahlen

A. GRAF KAGENECK, Paris Wenn die Kommunisten 14, 15 oder gar 17 Prozent Stimmen bei der Europawahl bekommen würden? Diese Frage stellt man sich plötzlich in Frankreich. Ohne Zweifel gewinnen die schon totgesagten Anhänger des KPF-Chefs Georges Marchais zur Zeit wieder an Publikumsgunst. Die Meinungsumfragen beweisen es ebenso wie die letzten Ergebnisse von Nachwahlen, bei denen die Kommunisten wichtige Positionen in Lothringen (Thionville) und in der Pariser Region behaupten konnten. Unverhohlener Optimismus im Lager der Aufsteiger und eine gewisse Nervosität bei den sozialistischen Koalitionspartnern runden das Bild eines nicht unbedeutenden Wandels in der politischen Gewichtsverteilung in Frankreich wenige Tage vor den Europawahlen ah.

Offenbar hat sich die doppelte Strategie des KPF Generalsekretärs ausgezahlt: Zugehörigkeit zur Regierung bei gleichzeitiger harter Kritik der Politik dieser Regierung. Georges Marchais wird seit Wochen nicht müde, seinen Zuhörern am Fernsehschirm und in den Wahlversammlungen folgendes klarzumachen: Wenn wir seit drei Jahren loyal an der Regierungsarbeit mitwirken, so, weil wir 1981 gemeinsam einen Sieg errungen haben und seitdem auf der Basis eines gemeinsamen Regierungsprogramms mit den Sozialisten den Wandel in Frankreich verwirklichen. Die Bilanz der Linksregierung ist global gut. Aber es gibt noch sehr ernsthafte Fehlleistungen wie die Arbeitslosigkeit, die rückgängige Kaufkraft der Arbeiter und das mangelnde Wachstum. Hier ist Kritik angebracht, und

wir halten damit nicht zurück. Dem Zuhörer, vor allem demjenigen, der 1981 Mitterrand und den Sozialismus wählte, obwohl er vorher kommunistisch gestimmt hatte, leuchtet das ein. Keineswegs alles ist diesem Typ Wähler seit 1981 nach Wunsch gegangen. Daß die seit 14 Monaten vom sozialistischen Wirtschaftsminister Delors eingeführte Sanierungspolitik eine, wie der KPF-Chef sagt, "Austerity auf dem Rücken der Arbeiter" ist, kann er jeden Monat an der Lohntüte ablesen. Wenn er seinen Arbeitsplatz noch nicht verloren hat so kann er sich anhand der Kanazitätsahhau-Pläne des sozialistischen Industrieministers Fabius ausrechnen, wann er an der Reihe ist.

Zwar weiß auch er nicht aus den vielen Erklärungen zur Lage abzusehen, wann es besser werden soll. Aber die Behauptung der Kommunisten. man könne das Wachstum wieder ankurbeln, wenn man in Frankreich der nationalen Produktion und den nationalen Konsumgütern wieder den Vorrang vor Importen geben und in Europa ein wenig mehr Protektionismus gegen die japanische und amerikanische Konkurrenz machen würde, hat unleugbar Verführerisches an sich.

Der "Überläufer" von 1981 (man schätzt, daß etwa acht Prozent der kommunistischen Stammwähler da-

mals auf die Sozialisten setzten) hätte also allerlei Grund, am Sonntag wieder seinem natürlichen Wahltrend zu folgen und die Partei zu wählen, die in stolzer Isolation nein sagt zum vermeintlichen "Laissez-aller" der grö-Beren der beiden Regierungsparteien.

Nimmt man hinzu, daß der Franzose Wahlen, bei denen es nicht um eine nationale Entscheidung geht, grundsätzlich zu einer extremen Stimmabgabe nutzt, um seiner Unzufriedenheit Ausdruck zu geben, so sollte ein "gutes" Ergebnis der kommunistischen Liste am Sonntag abend nicht überraschen. Wichtig ist, ob der Aufstiegstrend der KPF anhält oder nur ein Strohfeuer ist. Trifft ersteres zu, so wäre der von François Mitterrand seit 1974 zäh verfolgten Strategie, die KPF auf eine "verdauliche" Größe im politischen Spektrum Frankreichs zu reduzieren, in dem er das Wasser des sozialen Protestes auf die Mühlen der Sozialisten leitete, noch kein endgültiger Erfolg zuzusprechen.

Die KPF ist in diesen zehn Jahren in ihrem Stimmenanteil von etwa 20 auf unter 15 Prozent abgesunken und hat nach Schätzungen der Experten nahezu 200 000 Mitglieder verloren.

Wie selbstbewußt sie wurde, drückte Georges Marchais vor emigen Tagen in einem Interview mit der linksextremen Zeitung "Liberation" aus. Befragt, ob er mit Mitterrand "zufrieden" sei, antwortete der KP-Chef: "Die Frage werde ich Ihnen 1988 (Präsidentschaftswahlen) beantwor-

#### Washington kommt Peking entgegen

"Solidarität"

deutsche Frage

Die deutsche Thematik nimmt in

der Außenpolitik der polnischen Un-

tergrundpresse - noch vor der sowje-

tischen – eine Schlüsselposition ein.

So hat die Zeitschrift "Niepodle-

glosc" (Unabhängigkeit) die Polen

aufgerufen, "den Deutschen im

Kampf um ihre Wiedervereinigung zu

helfen". Begründung: "Solange

Deutschland geteilt bleibt, so lange

wird Rußland an Elbe und Weichsel

Natürlich gibt es auch andere Stim-

men, vornehmlich solche, die die Wie-

dervereinigung Deutschlands von der

vorherigen Anerkennung der Oder-

Neiße-Linie als polnischer Westgren-

ze abhängig machen wollen. Diese

Position kommt zum Beispiel in der

Untergrundzeitschrift "Polityka Pol-

ska" zum Ausdruck. Dazu bemerkt

das "Informationsbulletin" des Aus-

landsbüros der "Solidarnosć"-Ge-

werkschaft (Paris), "man sollte davon

ausgehen, daß schließlich die Wieder-

vereinigung Deutschlands allein eine

Frage ist, die vor allen Dingen die

Deutschen selbst angeht. Unsere Auf-

gabe bleibt es, die Verbindungen zwi-

schen beiden Völkern zu aktivieren."

herrschen."

erinnert an

Die US-Regierung erwägt nach Angaben von Vertretern des Verteidigungsministeriums, die Volksrepublik China bei Waffenverkäufen auf eine ähnliche Stufe wie Schweden oder Jugoslawien zu stellen. Diese Überlegungen, so hieß es, seien Teil der Unterredungen über Waffenverkäufe gewesen, die der chinesische Verteidigungsminister Zhang Aiping während seines USA-Besuches mit hochrangigen amerikanischen Regierungsvertretern am Montag und Dienstag geführt habe.

Die amerikanischen Regierungsvertreter sagten weiter. China genieße derzeit den Status eines befreundeten, aber nicht eines verbündeten Landes. Es wolle diese Aufwertung, um Waffengeschäfte künftig routinemäßig auf einer niederen Ebene abzuwickeln. Peking wolle allerdings auch, daß ihm dieser Status ohne Ausnahmen eingeräumt werde.

## SED stellt Forderungen an die Kunst

"Parteiliche Positionen" verlangt / Weitere Verhärtung der "DDR"-Kulturpolitik

In der "DDR"-Kulturpolitik gibt es Anzeichen für eine weitere Verhärtung und eine damit verbundene zusätzliche Einengung der Spielräume für Künstler. Der stellvertretende Kulturminister Klaus Höpcke, zuständig für Verlage und Buchhandel, forderte gestern im SED-Blatt "Neues Deutschland" von der Literatur "sozial aktivierende Werke" mit Helden, "die Taten für den Fortschritt vollbringen". In der "äußerst zugespitzten internationalen Situation", auch angesichts der im Innern der Länder des Sozialismus zu bewältigenden Aufgaben" sei das Bedürfnis der Leser besonders stark, "aus der

dpa, Berlin Literatur ideellen, moralischen und rarische Verkörperungen derer, die philosophischen Gewinn im Sinne des Sozialismus zu schöpfen".

> Im Sinne "unserer wissenschaftlichen Weltanschauung" gehe es um Ermutigung durch Literatur, die in striktem Gegensatz stehe "zur Entmutigung, die hervorruft, wer den Eindruck vermittelt, letzten Endes sei die Welt unerkennbar und der Mensch in ihr ohnmächtig". Die Erfahrung zeige: "In und außerhalb der Kunst unterläuft es gelegentlich, daß ein Betrachter auf der Suche nach Unvollkommenheiten bei der Verwirklichung eines sozialistischen Grundsatzes den Grundsatz selbst aus den Augen verliert." Und: "Lite

die Voraussetzungen des Friedens und der sozialistischen Entwicklung schaffen, werden noch dringender als bisher erwartet", schrieb Höpcke.

SED-Chefideologe Kurt Hager hatte Ende Mai unter Hinweis auf die "Verschärfung des ideologischen Kampfes zwischen Sozialismus und Imperialismus\* vom Kulturministerium, von Redaktionen, Verlagen und "anderen kunstverbreitenden Institutionen" gefordert, sie müßten "ihrer Verantwortung für die Wahrung klarer parteilicher staatsbürgerlicher Positionen bei der Verwirklichung unserer Politik in noch höherem Maße gerecht werden".



Wir verstehen die Herausforderung an die Wirtschaft in unserem Land als eine Herausforderung an uns.

Mithelfen, eine Wirtschaft so zu strukturieren, daß sie sich ständig emeuern kann, Initiativen fördem, Innovationen realisieren: das sind die grundlegenden Ziele unserer Be-

mühungen. So auch 1983. Ein Jahr, in dem unser Geschäftsvolumen auf mehr WestLB Konzern 1983

volumen

Bilanzsumme 139.409 (132.953) Mio. DM

Kapital und Reserven 3.952 ( 3.968) Mio. DM Betriebsergebnis 612) Mio. DM (ohne Handel) 104) Mio. DM 101 Steuem 27) Mio. DM 10 ( Konzerngewinn Geschäfts-

181.104 (173.094) Mio. DM

als 181 Milliarden Mark gestiegen ist. 181 Milliarden Mark bedeuten: Langfristige Kredite an gewerbliche Kunden zur Finanzierung von Investitionen. Gegenüber 1982: ein Plus von 6,5%.

Finanzierung von Exporten: plus 20%. Finanzierung kommunaler Vorhaben: plus 6%. Gesamtvolumen Kredit-Neuzusagen für die Bauwirtschaft: 3,5 Milliarden Mark oder ein Plus von 34,6%. Hypothekendarlehen, insgesamt

ein Plus von 6,2%. Außerdem: Landwirtschaftliche Darlehen, Wertpapier-geschäfte im In- und Ausland, Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Dienstleistungen im weltweiten Zahlungsverkehr.

Vor allem aber bedeutet das: ein großes Potential an Erfahrungen. Ein Kapital, das nur indirekt in Bilanzen auftaucht. Aber für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend ist.

WestLB

Westdeutsche Landesbank Girozentrale Düsseldorf, Münster

# Wie man seinen Arbeitstag ökonomischer gestaltet.





Der Flugplan der Lufthansa ist so abgestimmt, daß Sie Ihre Geschäfte bequem an einem Tag erledigen können. Innerhalb Deutschlands, zum Teil sogar innerhalb Europas, können Sie Ihr Ziel vormittags erreichen und zum Abendessen bereits wieder zu Hause sein. Da freut sich nicht nur Ihre Firma, sondern auch Ihre Familie, die mehr von Ihnen hat. Nutzen Sie deshalb Ihre

Zeit – und buchen Sie Lufthansa. Fragen Sie Ihr Reisebüro mit Lufthansa-Agentur. NECLE



**Der Unterschied ist Lufthansa** 

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Invasion, Normandie 1944

zu Ihrer Artikelserie über die anglo-amerikanische Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944 darf ich mir vielleicht noch folgende zusätzliche Bemerkung erlauben: Ich war Verhöroffizier beim Ic der 709. Infanterie-Division, die den nördlichen Raum der Halbinsel Cotentin zu verteidigen hatte. Beim "Filzen" amerikanischer Gefangener fiel mir am 7. 6. ein Papier mit Aufzeichnungen über den amerikanischen Invasionsablauf in die Hände. Auf diesem Papier war mit Zeit- und Ortsangabe der beabsichtigte Aufmarsch der einzelnen amerikanischen Divisionen in unserem Raum verzeichnet. Das Papier gelangte auf schnellstem Wege zum "Führerhauptquartier" in Ost-

Man hatte erwartet, daß u. U. Verstärkung in unseren Abschnitt gelegt würde. Der "Führer" entschied je-doch, daß dieses eine bewußte Desinformation sei, von der man keine Notiz nehmen sollte, da es sich bei dem Gefangenen nur um einen amerikanischen Feldwebel handle, dem man zweifellos eine solch wichtige Information nicht anvertrauen würde. Einige Tage später war meine Division eingeschlossen.

Für mich war es selbstverständlich, daß ich bei allen späteren Gefangenenverhören mein Hauptaugenmerk darauf richtete, ob die in dem Papier gemachten Angaben stimmten. Das war in der Tat der Fall, wenn auch die amerikanischen Divisionen infolge der durch Unwetter bedingten Zerstörung des künstlichen Hafens mit etwa 2 Tagen Verspätung (gem. obigen Zeitplans) eintrafen.

> Mit freundlichen Grüßen Dr. R.H. Tenbrock. Mainz

Es geht jetzt nicht darum, die treffenden Worte Thomas Kielingers den weniger geschickten des Staatsministers und den recht ungeschickten des Bundeskanzlers entgegenzustellen. Halten wir lieber fest, daß es nicht bloß deutsche Opfer und Widerstandskämpfer, sondern auch deutsche Soldaten bei den Alliierten gegeben hat. (Von bedeutender wissenschaftlicher und publizistischer Mitarbeit einmal ganz abgesehen.)

Zufällig habe ich in den beiden Kompanien gedient - die eine bestand aus deutschen, die andere aus österreichischen Flüchtlingen - die bis zur Niederlage von Dünkirchen zwischen zwei Flugplätzen der Hafenstadt Nantes standen. Sie rodeten z. B. das Gebüsch, wo Flakgeschütze aufgestellt werden sollten. Diese waden wie Flugzeuge.

Handbetriebene Alarmsirenen und kniehohe Gräben sollten bei einem Luftangriff Schutz bieten. Ein solcher Angriff traf später eins der Schiffe, die uns zu unserem Entsetzen bei der Evakuierung nicht mitnehmen durften. Hierbei ist von Fliegern mit Maschinengewehren auf die im Hafenwasser Schwimmenden geschossen

Es gibt aber daneben auch ein anderes Verhalten in der deutschen Armee. Auf dem Rückzug geriet einer der Lastwagen mit unseren Leuten in die Linie eines vorrückenden deutschen Verbands. Man kann sich leicht ausmalen, was damals uniformierten, wenn auch unbewaffneten, als Pioniere der British Expeditionary For-ces eingesetzten Deutschen und Österreichern blühen mochte. Stattdessen wurde ihnen von Wehrmachtsangehörigen empfohlen, sich so rasch wie möglich ins noch unbe-

setzte Gebiet zurückzuziehen. Muß man in diesem Zusammenhang nicht an Willy Brandt denken? Als norwegischer Soldat getarnt, ist er in Kriegsgefangenschaft geraten, ehe er entfliehen konnte. Der Bundeskanzler a. D. hätte kaum Protokollschwierigkeiten verursacht, wäre man bemüht gewesen, ihn als herausragenden Vertreter der Bundesrepublik zum Gedenken des D-Days einladen zu lassen. Das sei mit angebrachter Bescheidenheit allen denen post festum gesagt, die im freiheitlicheren Westen demokratische Politik zu ma-

> Helmut Hirsch, Ph.D. Honorarprofessor für Politikwissenschaft Universität Duisburg

#### Heiliger Zorn

Wer Ihren Artikel über den Arbeitskampf bei Opel liest und sich noch ein wenig Gefühl für Recht, Ordnung und Anständigkeit bewahrt hat, der muß heiligen Zorn empfinden für die Methoden, die sich der von unseren Gewerkschaften angeheizte und "sinnvoll" geleitete Pöbel hat einfallen lassen.

Den denkenden und pflichtbewußten arbeitenden Menschen kann man nur zurufen: Laßt Euch nicht die Sinne betören von den gefährlichen Dialektikern einer ideologisch fixierten Funktionarszunft, die sich das marzistische Postulat von der Verelendung der Massen auf die roten Fahnen geheftet hat. Da sie indessen auf demokratische Weise zunächst \_ihre" Wende nicht bewerkstelligen kann, greift sie zum Mittel eines geradezu bruta-

### Wort des Tages

99 Der echte Erzieher wirkt mehr durch das, was er ist als was ei sagt. Dadurch erzieht von jeher jede gute Gesellschaft. Das Auge lernt schneller und tiefer als der bloße Verstand.

Oswald Spengler, ct. Philosoph

len Arbeitskampfes, der unsere gerade gesundende Wirtschaft in eine bedrohliche Situation bringt und Tausende von Arbeitsplätzen gefährdet. Arbeiterfeindlicher geht's einfach

Das Spießrutenlaufen arbeitswilliger Menschen, die den Schalmeientönen der Volksfrontstrategen nicht aufzusitzen gewillt sind, ist ein gefährliches Symptom. Hier offenbart sich Verhetzung, wie sie schon einmal in der jüngeren deutschen Geschichte zum braun-roten Dilemma geführt hat.

Mit freundlichen Grüßen

### Diätenerhöhung

"Das darf doch wohl nicht wahr sein", war auch meine Reaktion aber nicht auf die Meldung von Dr. Barzels Vorschlag, sondern auf den Leserbrief von F. Nerge, Schongau.

Da hat also der Präsident des Bundestages, einer ihm auferlegten gesetzlichen Verpflichtung entsprechend, dem hierüber zu beschließenden Bundestag vorgeschlagen, die Abgeordneten-Diäten für die 520 Mitglieder des Bundestages um 2,3 Prozent auf DM 8000 / Monat zu erhöhen. Und sofort geht wieder groß Geschrei

Die jetzige Diätenregelung basiert auf dem Spruch des Bundesverfassungsgerichtes vom 5. 11. 1975, nach dem die Diäten steuerpflichtig sind. Mit Wirkung vom 1.1.1977 wurden sie daraufhin mit DM 7500 festgesetzt. Nach einer 1983 (!) erfolgten Anhebung um DM 320 schlägt Dr. Barzel nunmehr vor, weitere DM 180 zuzulegen. Damit wären die Diäten dann gegenüber 1977 um 6,66 Prozent an-

Und darüber regt man sich auf, vor allem auch, weil die Bundesregierung für den öffentlichen Dienst eine Nullrunde anstrebt. Bekanntermaßen wird dessen Entlohnung - soweit nicht Tarifverträge bestehen - jährlich um den Prozentsatz angehoben. der sich als Durchschnitt aus den jeweiligen Lohn- und Gehaltserhöhungen der Tarifverträge von Industrie und Wirtschaft ergibt. Und so sind die Gehälter von Millionen von Beamten, wie sich aus einem Vergleich der Beamtenbesoldung 1977/1984 leicht errechnen läßt, um nicht weniger als 27,33 Prozent gestiegen, und mit ihnen übrigens auch die Beamtenpensionen. Und diese Steigerungsrate gilt dann ja wohl auch mit einem minimalen Plus/Minus für alle Einkommen, da ich bisher nicht gehört habe, daß seit 1977 die große Verarmung bei uns eingekehrt ist . . .

Übrigens, ich bin weder Bundestagsabgeordneter noch mit einem solchen verwandt, verschwägert oder

> Mit besten Grüßen H.D. Müller-Grote, Königswinter

## Begräbnisfeier des Eurokommunismus

In den Tod des italienischen Kommunistenführers ist ein Ritual aufgezogen worden, das kaiim noch eine kritische Betrachtung zuläßt. Das Millionenbegräbnis in Rom ist von der Parteiregie als die endgültige Etablierung eines Mythos ent-worfen worden. Wir haben es mit zwei Erscheinungen zugleich zu tun: mit Enrico Berlinguer und seinem Lebenswerk sowie mit der Bildung eines postumen Komplexes von Propaganda und von Alibi-Handlungen.

Die kommunistische Inszenierungskunst, die landesüblichen politischen Sitten Italiens und Unsitten der internationalen Medien kombinierten sich zu einer Apotheose für den toten Parteisekretär. Die Partei hat für solche Fälle, wie man sieht, fertige Drehbücher in der Schublade, und es wird wohl noch erlaubt sein, dazu zu bemerken, daß dieses Zeremoniell wenig von dem sowjetischen Muster abweicht, wie es noch unter Stalin festgelegt worden ist.

Die italienischen Politiker finden es in solchen Fällen opportun, sich wie Klageweiber in Berlinguers sardischer Heimat zu benehmen, die nahtlos von den Ausdrücken der größten Verzweiflung über den Verlust des besten Mannes und Freundes zum fröhlichen Leichenschmaus übergehen - mit dem einzigen Unterschied, daß die Politiker gleich danach die alten Intrigen und Verleumdungen anstelle der edlen Grabesreden fröhliche Urständ feiern lassen.

Die Medien im allgemeinen lassen sich leicht vom Ursprungsland anstecken, das Fernsehen im besonderen ist fast in der Regel das Opfer seines Urhungers nach emotionsgeladenen und optisch gesteigerten Programmen, potenziert durch den Zwang zur Verfälschung der Inhalte

infolge der Knappheit und Begriffsarmut der Worte.

Gestorben ist der Führer der italienischen Kommunisten im schlechtesten Augenblick für eine fundierte Urteilsbildung. Das Ende war nicht organisch, Berlinguers Lebenswerk war nicht ausgereift, es wurde vielmehr ausgerechnet in einer kritischen Phase unterbrochen. Die ersten sieben Jahre seiner Parteileitung waren von dem eurokommunistischen Versuch einer Versöhnung mit dem politischen Katholizismus, die letzten fünf von den Rückzugsgefechten nach dem Scheitern dieses Konzeptes und von der alten Volksfront-Strategie unter der Maske der "Alternative" gekennzeichnet.

Alle Aufrufe der KPI an die Sozialisten zur Gemeinsamkeit veranlaß-

#### DIE ANALYSE

ten die Partei Craxis jedoch nur zu immer schärferen Trennungsstrichen. Heute befindet sich die Kommunistische Partei Italiens in der tiefsten Isolierung der Nachkriegszeit. Dieser Tatbestand steht zwar in scheinbar krassem Kontrast zur Zahl und zur protokollarischen Qualität der Begräbnis-Delegationen, er bezeichnet aber langfristige Vorgänge. Die Todesapotheose für Berlinguer kann durchaus auch als die Bestattungsfeier des Eurokommunismus verstanden werden.

Wird die Perspektive von der Berlinguer-Ära bis zu den Ursprüngen verlängert, dann läßt sich das Charakteristische und Dauerhafte am Schicksal einer großen kommunistischen Partei in der freien westlichen Welt genauer erfassen. Diese Bewegung ist in Italien schon über sechzig Jahre alt. In dieser Zeit suchte die Partei Wege zur Anpassung und damit zur vollen Wirksamkeit in der abendländischen kulturellen Mitte, ohne jedoch willens oder imstande zu sein, die russische Revolution als Ideal, die sowjetische Praxis als Modell und die Beziehung zu Moskau als Treue zu den geistigen Vätern aufzugeben.

Als in den zwanziger und dreißiger Jahren Antonio Gramsci in Mussolinis Gefängnissen, weit fern von den stalinistischen Verheerungen in den Reihen der Komintern-Führer seine Theorien vom "historischen Block" der Kommunisten, der Liberalen und der katholischen Volkspartei entwickelte, waren seine Gedanken zwar ebenso weit von der Praxis entfernt, aber für Italien geradezu zwangsartig folgerichtig. Als Palmiro Togliatti nach Jahrzehnten stalinistischer Gehorsamsübungen plötzlich mit der alliierten Landung in Süditalien die Heimkehr vollzog, entsprach seine Kehrtwendung zur Kollaboration mit der Monarchie und mit den demokratischen Parteien genau Stalins Bedarf nach guten Beziehungen zu den Westmächten und dem Willen, einen Massenapparat im Westen aufzuziehen.

Berlinguers Eurokommunismus und das Angebot eines "historischen Kompromisses" an eine weitgehend verbrauchte und müde gewordene Democrazia Cristiana waren also lediglich eine Wiederaufarbeitung der Ideen Gramscis und Togliattis vom "historischen Block".

Dieser Theorie entsprach allerdings auch, daß Berlinguer stets Vorstoße zur Anpassung an die Demokratie und an den Westen mit dem genauen Gegenteil verband - eine merkwürdige Dialektik, deren Ergebnis ganz einfach das Treten am an die Adresse Moskaus, mit dem er "die Erschöpfung der ursprünglichen Impulse der Oktoberrevolution" in der heutigen osteuropäischen Wirklichkeit als Begründung für die Suche nach neuen kommunistischen Wegen im Westen nannte, ließ immer noch die sowjetische Zwangsgesellschaft als etwas Überlegenes und Fortschrittliches im Vergleich zum westlichen Kapitalismus bestehen. So wie seine antiamerikanische Einstellung vorsätzlich, in vielem provinziell und altkommunistisch war, so beschränkten sich seine Vorbehalte gegenüber der Sowjetwirklichkeit auf partielle und immer wieder aufs neue gedämpfte Kritik oder auf persönliche Antipathien gegenüber bestimmten alten Herren im Kreml

Der heutige Stand der italienischen kommunistischen Gleichung zwischen dem alten Herdenruf und den westlichen Versuchungen ist ein neutralistischer Pazifismus als Rezept für Europa und als Plattform für eine neue Gemeinsamkeit mit den deutschen Sozialisten - eine Orientierung also, die in den weltpolitischen Koordinaten für die Sowjetunion von größtem Nutzen, für den Westen dagegen eine Gefahr und für die Vereinigten Staaten im besonderen eine schwere Beleidigung ist.

In der Berlinguer-Apotheose die ser Tage hat nur der im Unterschied zu seinem Vorgänger Kreisky sehr wortkarge sozialistische Kanzler Österreichs, Franz Sinowatz, den stoischen Abstand eingehalten, als er sagte: "Er war im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt, weil er ungeachtet aller Versuche nicht aus dem Rahmen des ideologischen Kommunismus östlicher Prägung auszubrechen vermochte."

# Der Aufschwung braucht den Sparer.



#### **Solide Handwerksarbeit** war schon zur Zeit der Pfahl- plant moderne Technik gleich bauten gefragt.

Die Pfahlbauweise unserer steinzeitlichen Vorfahren beruhte im wesentlichen auf Handarbeit. Nur einfachste Werkzeuge standen den Erbauern zur Verfügung. Heute ist im Bauhandwerk ein moderner Maschinenpark lebenswichtig. Er wird zum guten Teil über Sparkassenkredite finanziert. Die Basis dafür sind die Ersparnisse der Bürger. Sie versetzen die Sparkassen in die Lage, rd. 55% aller Handwerkskredite in der Bundesrepublik zu geben.

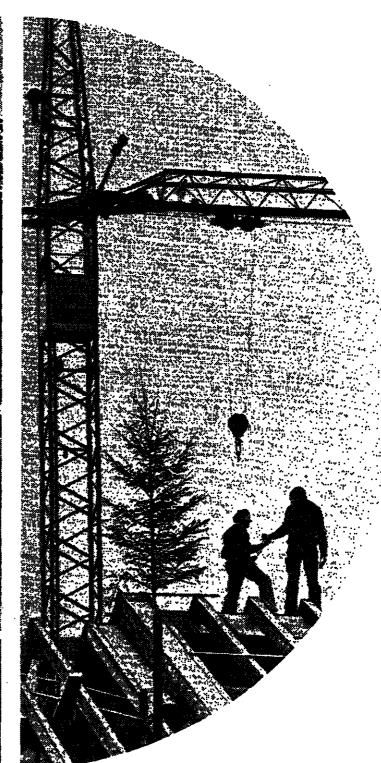

## **Der Bauherr von heute** mit ein.

Grundlage jedes Hausbaus ist das Sparkapital. Der einzelne, der baut, braucht es. Deshalb ist regelmäßiges Sparen auf längere Distanz für ihn wichtig. Die Summe des Sparaufkommens wiederum läßt die Quelle der Firmen-Investitionskredite sprudeln.

# Die Sparkassen

## Personalien

#### KIRCHE

In der Evangelischen Kirche der Union (EKU) werden ab I. Juli neue Vorsitzende der beiden Bereichs-Räte in Ost und West amtieren. Neuer Vorsitzender des Bereichs der EKU in Mitteldeutschland und Ost-Berlin wird der Ostberliner Bischof Gottfried Forck, Den Bereichs-Rat West für die Landeskirchen der EKU in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlins leitet künftig der Präses der Rheinischen Landeskirche, Gerhard Brandt. Die beiden Ratsvorsitzenden werden von den Bereichsräten jeweils für ein Jahr gewählt.

\* Zu den Konsultatoren der päpstlichen Kommission für die soziale Kommunikation, die der Papst Jehannes Paul II. bestätigt hat, gehören: Der Sekretär der deutschen Bischofskonferenz, Prälat Wilhelm Schäztler und der Geschäftsführer des "Catholic Media Council", Aachen, Pater Professor Dr. Franz-Josef Eilers (SVD).

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Der mit 25 000 Mark dotierte Hendrik-Steffens-Preis 1984 der Stiftung F. V. S. zu Hamburg ist in Lübeck vom Präsidenten der Kieler Christian-Albrechts-Universität.

Gerd Griesser, dem 1920 geborenen dänischen Künstler Palle Nielsen überreicht worden. Mit Nielsen wurde ein Künstler von europäischem Rang geehrt, der in seinen Grafik-Zyklen "die existentielle Not des Menschen in einer Nachkriegszeit und unter Drohung eines neuen Krieges" schilderte und zum Vorbild vieler Nachwuchskünstler geworden ist.

Die ZDF-Sendereihe für Wirtschaft und Soziales (WISO), hat den Preis der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels (BAG) 1984 erhalten. Friedhelm Ost, Leiter der ZDF-Sendereihe WISO, nahm die Auszeichnung anläßlich der BAG-Mitgliederversammlung in München entgegen. Dabei rief der Fernsehjournalist die Unternehmer auf, nicht nur ihre Produkte gut zu verkaufen, sondern durch größere Anstrengungen bei ihrer Informationsarbeit auch für eine "bessere Kursbewertung in der Öffentlichkeit" zu sorgen.

Die Deutsche Umweltstiftung hat ihren mit 5000 Mark dotierten Journalistenpreis für 1984 in Frankfurt am Main an zwei Zeitungsredakteure verliehen: Peter Groth von den Verderner Nachrichten" und Burkard lischner von den Bremer Nachrichten" erhielten die Auszeichnung für ihre Artikelserien und Dokumentationen über die Ver-schmutzung und Vergiftung der Nordsee, von Weser und Aller.

#### **GEBURTSTAGE**

Lucie Kuribaum-Beser, Vorsitzende des Verwaltungsrates der Stiftung Warentest und Mitglied des Verbraucherbeirates der Bundesregierung, feiert am 17. Juni ihren 70. Geburtstag. Die gebürtige Siegerländerin gehörte von 1953 bis 1969 der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages an. Viermal hintereinander wurde sie im hessischen Wahlkreis Friedberg direkt gewählt. Heute lebt sie in der fränkischen Gemeinde Schwaig bei Nürnberg, wo sie im Gemeinderat die SPD-Fraktion leitet.

Morgen feiert der Journalist Axel Seeberg in Kellinghusen im Kreis Steinburg seinen 80. Geburtstag. Seeberg ist als Begründer und Chefredakteur der in Hamburg erscheinenden Evangelischen Wochen-

zeitung "Sonntagsblatt" - seit 1967 "Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt" - bekannt geworden. Zusammen mit dem damaligen hannoverschen Landesbischof Hanns Lilie und dem späteren WELT-Chefredakteur Hans Zehrer hatte Seeberg noch vor der Währungsreform 1948 mit dem Aufbau des "Sonntagsblatt" begonnen. Von 1954 bis 1969 war Seeberg Chefredakteur des

#### VERÄNDERUNGEN

In das neue Kuratorium der Stiftung Volkswagenwerk wird der FDP-Bundestagsabgeordnete Karl-Hans Laermann, stellvertretender Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Forschung und Technologie, berufen werden. Er ist Nachfolger der ausscheidenden FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher. Für den ausscheidenden früheren SPD-Minister Volker Hauff kommt Forschungsminister Heinz Riesenhuber in des VW-Kuratorium. Als neues Mitglied des Kuratoriums ist der Kölner Politologe Professor Peter Graf Kielmannsegg im Gespräch. Im Kuratorium bleiben der bisherige Vorsitzende Werner Remmers, CDU-Fraktionsvorsitzender im niedersächsischen Landtag, der niedersächsische Wissenschaftsminister, Johann-Tönjes Cassens, und der VW-Vorstandvorsitzende Carl H. Hahn.

Die Mitglieder des Comité des Constructeurs Automobiles du Marché Commun (CCMC) haben in Mulhouse in Frankreich unter der Leitung von Präsident Jean-Paul Parayre, Vorsitzender des Vorstandes der Peugeot S. A., den neuen Präsi-denten des CCMC gewählt. Es ist der Vorsitzende des Vorstandes der BMW AG, Eberhard von KuehnNeun Wochen lang werden WDR.

NDR. SFB, RB und HR ab 2. Juli

wieder ein gemeinsames Sommer-

sonderprogramm gestalten, das je-

weils um 20.00 Uhr mit der Tages-schau beginnt. Der Zusammenschluß

der Dritten soll, neben der Möglich-

keit, Personal- und Programmkosten

einzusparen, auch "neue Formen der

Programmgestaltung ausprobieren".

So steht der 20. Juli ab 20.15 Uhr 185

Minuten lang im Zeichen des 20. Juli

1944; am 24. Juli werden einen Abend

lang "Wege in die Zukunft" gewiesen:

in Filmen und Diskussionen geht es

um Orwells \_1984" und das Jahr 2000.

Wer sich für aktuelle oder historische

Dokumentationen interessiert, findet

u. a. jeden Dienstag um 20.15 Uhr die

Wanderungen durch die DDR". Mit

Großbritannien beschäftigt sich die

dreiteilige Reihe "Vom Empire nach

Europa", und der Vierteiler "Die In-

ternationale" informiert über die Ge-

schichte der Kommunistischen Welt-

bewegung. Höhepunkt des Sommer-

sonderprogramms ist Rainer Werner

Fassbinders "Berlin Alexanderplatz".

Der 15stündige Film wird an fünf

Abenden zwischen dem 27. August

und 2, September wiederholt. DW

Wege aus der allgemeinen Rat- und

Hilflosigkeit angesichts eines wach-

senden Konsums brutaler Videofilme

durch Kinder und Jugendliche will

Vom exzellenten Gospelsänger zum populären Schlagerstar: Ray Charles

# Jubel für ein winziges Quentchen Blues

E r mag es ganz und gar nicht, wenn plötzlich eine fremde Hand nach der seinen greift. Deshalb läßt er sich von einem Freund die Hand führen. Seine seltenen Interviews gibt er am liebsten im eigenen Studio. Dort, wo er jeden Quadratzentimeter kennt. Dann überkommt ihn nicht die Unsicherheit des Blinden unter den Sehenden.

Denn mit Blindheit geschlagen seit dem siebenten Lebensjahr - das ist für Ray Charles kein Thema, jedenfalls keines, das augenfällig vornanstehen sollte. Blindheit - das war für den Blues- und Gospelsänger Ray Charles allenfalls der Nahrboden, auf dem er seine Branche, einschließlich der musikalischen Grauzone, in Grund und Boden röhrte: vorwiegend mit der eigenen Stimme, mitunter mit dem Saxophon.

Der 1930 oder 1932 geborene Ray Charles (so genau weiß das niemand) erhielt seinen ersten Musikunterricht in der Blindenschule von San Augustin in Florida. Mit 15 Jahren - da war er bereits Vollwaise - spielte er erstmals in einer Band. Zu Beginn der 50er Jahre scharte der Sänger, Pianist, Organist, Saxophonist und Trompeter eine Gruppe von sieben Musikern um sich. Mit dieser Gruppe, so erzählt man sich, gelang es ihm mit seinem Hit "I Got a Woman" erstmals, die Ausdrucksmittel von Blues und Gospelsong zu vereinen - Elemente, die zuvor als unvereinbar gal-

Ob Blindheit eine ganz besondere Schiene für ausdrucksstarken Blues. Soul oder Gospel sei, ist Ray Charles einmal gefragt worden. Blinder Neger mit Klampfe, nein, so etwas ginge nicht, hat er darauf geantwortet. Ein solches Bild vermittele allzu vielen Hilflosigkeit.

Sein bislang erfolgreichster Epigone, der einstige "The 12 Year Old Genius" Stevie Wonder, hat so geantwortet: "Die Unfähigkeit zu kommunizieren ist schlimmer, als verkrüppelt oder taub zu sein. Denn wenn du nicht kommunizieren kannst, bist du verloren. Dann bist du wirklich behindert, weil du dich nirgendwo mehr hinbewegen kannst."

Wonder geht sogar noch einen Schritt weiter. Er bezeichnet seine Blindheit als "Gottesgabe", die ihm die Türen ins Innere, in ein schillerndes Reich fantastischer Klänge geöffnet habe.

. Ist es das, was Sänger wie Ray Er zelebrierte Gospelmusik en der Orgel, els sei es des ellerletzte Charles oder Stevie Wonder in die Hochant: Ray Charles

Souls geführt haben? Im Falle des 54jährigen Ray Charles war das mal so - aber lang, lang ist's her: Vor 25 Jahren war's, als Charles noch handfesten Blues sang, als er Töne unterdrückte und damit Spannung schuf. Als seine Schreie, gleichsam Spitzen-

töne, davon kündeten, daß unter der hörbaren Schicht wenigstens acht Neuntel unterdrückt blieben. Als er noch Gospelmusik an der Orgel so zelebrierte, als sei es das allerletzte Hochamt. Ein schwarzes Hochamt in Albany in Georgia.

Aber das ist ja das ganze Elend! Aus dem Bluessänger und Jazz-Pianisten Ray Charles wurde ein Star, einer, der im glitzernden Smoking am

Ray Charles: A Man and His Soul — ZDF, 23,00 Uhr

weißen Flügel rockt und den ein mit Flitter behängter Damenchor nachäfft; Hey, man. Einer, dem sie noch immer Kränze flechten, weil das bißchen Soul, das winzige Quentchen Blues und Gospel doch so verzückt jazzig klingt – für weiße Ohren. Und blind ist er ja obendrein und ach so hilflos ekstatisch schwingt sein eckiger Oberkörper über dem Mikrofon.

Wenn die Weißen wüßten, wieviel Heroin und Disziplin das braucht, und noch mehr Heroin und Frauen und Vaterschaftsprozesse - und immer mehr Disziplin. Ray Charles mag es nicht, wenn urplötzlich auch eine

Um bei diesem Thema zu bleiben: Stevie Wonders Bekenntnis, daß Blindheit gerade für diese Art von Musik, bei der das Innerste nach au-Ben gekehrt wird, eine "Gottesgabe" sei, hat Musikmanager oft erschreckt.

Freilich, Denn es ist ja nicht nur die auf der Bühne offen zur Schau gestellte körperliche Hilflosigkeit, die auch beim Publikum verblüffte Hilflosigkeit hervorrufen kann. Es ist auch die spontane Ehrlichkeit, mit der musiziert wird: Schließlich ist ja nie wichtig, was interpretiert, vielmehr wie phrasiert wird. Trotz eines Ray Charles, die amerikanischen Fernsehgesellschaften haben lange gezögert, Stevie Wonder in ihren Shows auftreten zu lassen.

Solcherart Antipathie hat den Jazz vor der ruinösen Ausblutung bewahrt. Denn beträchtlich ist die Zahl der blinden, überaus kreativ-konstruktiven Jazzmusiker, vor allem die der Pianisten. Und von Lennie Tristano, dem ersten wirklichen Free-Jazz-Musiker in den sechziger Jahren, spannt sich das Band bis heute. Was blinde Musiker, eingedenk des gro-Ben Tristano, in der bizarren Klangwelt des atonalen Jazz vollbringen, ist beängstigend gut.

Auch Ray Charles war einst ein begnadeter Blues- und Gospelsänger, und jahrelang schien es, als werde er seinen Weg als exzellenter Pianist machen. Doch er ist ein Star gewor-KLAUS BLUME



Der vom ZDF und dem österreichischen Fernsehen produzierte dreiteilige Fernsehfilm "Lebenslinien" der Österreicherin Kaete Kratz ist beim zweiten Teleconfronto von Chianciano Terme in der Toskana als beste Kurzserie ausgezeichnet worden. Der Preis für die beste Darstellerin ging an Eva Linder für die Hauptrolle in dem Fernsefilm





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

9.25 Die Sendeng mit der Maus

Belgien - Jugoslawien

Internationale Folklore Die beiden Amerikaner Bill Ram-sey und Don Paulin stellen heute vier grundverschiedene interpre-ten vor. Die junge Münchnerin Re-

ten vor. Die junge Münchnerin Re-gina Lindinger, die ihre Lieder selbst komponiert, die Amerika-nerin Sahri Garbo Nilsen, interpre-tin internationaler Folklore, den Gitarristen Jimmy Patrick und die norddeutsche Gruppe "Lieder-jan", die aktuelle Texte in alte deutsche Lieder verpackt. 17.30 Tope

Dazw. Regionalprogramme 20.08 Tagesschau Anschließend: Der 7. Sinn / Parteien zur Europawahl

20.18 Wissen Sie es besser?! Geschäftsaufgabe mit Überraschungen Zum zehnten und letzten Mai können sich die Zuschauer heute an dem fröhlichen Ratespiel beteili-gen. Das Gastwirtsehepaar Poller gibt seine bisherige Kneips auf, da es sich ein Restaurant kaufen will. Aus diesem Grund veranstal-ten sie eine kleine Abschiedsfete, zu der sie einige Freunde einlo-den. Doch dann läuft alles schief. Wer ist nun schuld daran?

21.50 Pro und Cor Europäische Gemeinschaft ohne Leitung: Emil Obermann

22.30 Tagesthemen
25.00 Deett im Zwielicht
Komödie von Noël Coward
Mit Karl Schönböck, Ruth Pistor,
Lola Müthel und Wolfgang Mascher Regle: Richard Münch Eine Aufführung der Neuen Schau-bühne München



11.55 Uaschav 12.10 ZDF Magazia

15.45 heete
15.30 Micky: Trickparade
Mit Bauchredner Fred Roby
In der neuen Ausgabe der Kindersendung versucht sich Pudel Mikky als Sänger, Popeye und Pluto
verbringen in erstaunlicher Eintracht ihren Urlaub.
14.15 Hallo – Hotel Sacher ... Portier!
Das Lämmchen

Dos Lömmchen Als Chefportler Huber aus seinem Urlaub zurückkehrt, erwarten ihn sofort neue Schwierigkeiten. Frau Wemike, ein Gast des Hotels, ist Irrtümlich von der Polizei festgenommen worden. Zwar gelingt es Oswald Huber, dieses Miëver-ständnis aus der Welt zu schaffen, doch da muß er der Frau gleich wieder behilflich sein ...

17.80 heute 17.85 Fulball-Burapameistersc Deutschland – Portugal s Straßburg Live-Übertragung aus Straßbur Reporter: Eberhard Figgemeier

19.00 heute 19.30 Drei Toge vor der Wahl Ein Gespräch mit Spitzenpolitikern Leitung: Reinhard Appel

21.96 Sport cictedil Fußball-Europameisterschaft
Rumänien – Spanien
Aufzeichnung aus St. Etlenne
Reporter: Günter-Peter Plaag Dazw, 21.45 Uhr: heute-journal

23.00 Ray Charles – A man and ble soul Zum 40, Bühnerijubliöum Konzert in Las Angeles Seit 40 Jahren steht der "Vater der Seit 40 Jahren stem der "Vater der Soulmusik" nun auf der Bühne. An-ibblich dieses Ereignisses trofen sich so bedeutende Musiker wie Joe Cocker, Smokey Robinson, Stevie Wonder, Johnny Cash und andere zu einem Konzert in Los



III.

WEST

19.00 Aktyelle Stunde 29.00 Togesschou 20.05 We, bitte, geht's zur Frest? Amerikanischer Spielfilm (1970) Mit Jerry Lewis u. c. 21.45 Max Ernst und die deutsch-franz sische Freundschaft Von Heribert Bondiau

22.15 Det bitterside Untergang Die letzten Tage vor dem Ersten

25.00 Tips für Les

18.86 Die Sendung mit der Maus 18.50 Briefmarken – nicht nur für So

Sudan Amerikanischer Spielfili Mit Woody Allen u. a. Regie: Martin Ritt 21.45 Bilcherlaussel Amerikanischer Spielfilm (1957)

22.30 Hacherjournal 22.30 187, NDR-Jazzw 23.30 Nachrichten

18.00 Die Sendung mit der Maus 18.30 Lord Schmetterhemd (2) 19.00 Das Abkommen Mit Judy Loe, Michael Cuiver u. a.

Regie: Paul Annett 19.58 Mozart-Fest live aus der Alten Oper Mit Anne-Sophie Mutter (Violine) und dem Chamber Orchestra of

Europe Leitung: Sir Georg Solti In der Pause: Drei aktuell 22.15 Alcotraz (2)

.---

22-

\$54.55° 44° 44°

Mar Harmonia

. C. -

18 to 18

7 I...

idider Spitzer

≹ab

gmetheidung.

Author King

Win Finale

SÜDWEST **18.50 Telekolleg** Nur für Baden-Würtlemberg: Nur für Rheinland-Pfalz: Nur für das Saarland: Gemeinschaftsprogramm: 19.50 Antony and Cloopatra

Traverspiel von speare (in englischer Sprache) Mit Colin Blakely, Jane Lapotaire, Esmond Knight v. a. Regie: Jonathan Miller

BAYERN 18.15 Wegweiser Erzieb 18.45 Ruedschau

18,45 Rundschar 19,08 Stablantz 29.25 Mickey McGuire 29.40 Z. E. N.

20.45 Der neue Bischof von Ek Gespräch mit Bischof Dr. Karl Braun 21.58 Rendschas 21.45 Fellinis Ro Italienisch-französischer Spielfilm

Regie: Federico Fellini 25,48 Rundschau

Am 8. Juni 1984 verstarb Herr

## Dipl.-Ing. Georg Friedrich Hohmann

Der Verstorbene gehörte 29 Jahre der Mobil Oil AG an und hat sich in dieser Zeit auf seinem Fachgebiet weltweit Anerkennung erworben.

Wir verlieren in Herrn Hohmann einen menschlich vorbildlichen Mitarbeiter, dessen Erfahrung und fachkundiger Rat allseitig geschätzt wurden.

In großer Trauer nehmen wir von ihm Abschied.

Wir werden ihn stets in ehrender Erinnerung behalten.

Mobil Oil AG

Die Beisetzung fand in Düsseldorf im engsten Familienkreis statt.

Die Fritz Thyssen Stiftung betrauert den Tod des Mitglieds ihres

## Prof. Dr. hc. Julius Speer

Er hat dem Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung von 1964 bis 1975 und seither dem Kuratorium der Stiftung angehört, die ihm zu großem Dank verpflichtet ist. Sein Einsatz und sein wertvoller Rat werden unvergessen

Kuratorium, Wissenschaftlicher Beirat und Vorstand

Fritz Thyssen Stiftung

Köln, 12. Juni 1984

Alice 99, Tel. (02 28) 30 4 L, Telex 6 45 7 (4

3060 Hannover I, Langu Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Appel (20)

Annelgen: Tel. (05 11) 6 49 00 00 Telex 9 230 105

6000 Frankfurt (Hain), Westendrivaße 5, Tel. (65 II) ?1 '23 II., Telex 4 12 448 Aureigen: Tel. (80 II) 77 50 II-13 Telex 4 185 525

## Viele behinderte Kinder Karaten gesunki sem

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessem.

verhuten gitt.

Rechtzetige Voroorge und Früherkemnung konnten Zweidigtel dieser Behinderungen vermeiden oder doch ganz wasentlich bessern.

Die Stiltung für das behinderte Kind zur Forderung von Vorsorge und Früherkennung bemuht sich, durch gebeite Vorsorgemaßnahmen angeborene Schaden und Behinderungen zu wertendte.

lhre Spende hilft uns helfen!

Die Spengen sind steuten abzugstallig Wenn Sie sich über das Vorsorgeprogramm für werdende Ettem informieren m fordern Sie mit dem Coupon die Fibel an "Unser Kind soll gesund sein. Die Empfehlungen der Fibel ernohen die Chancen, em gesundos Kind zu bekt Sie sagt Ihnen, durch wesche Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen Sie Gefahren von Ihrem Kind abwenden Konnen.



Wilhelm Koch im 81. Lebensjahr.

In stiller Trauer Dr. Klans Koch und Fran Gisela Angela and Thomas Dr. Henry Koch und Frau Haz Heinrich Koch, Sydney/Australien

Wegen der Arbeitsruhe am Fronleichnamstag

fehlt uns wichtige Zeit bei der Vorbereitung

unserer Wochenendausgabe vom 23. Juni. Wir bitten deshalb unsere Inserenten:

> Schicken Sie Anzeigenaufträge für die Samstag-Ausgabe vom 23. Juni möglichst frühzeitig an uns ab.

Sie helfen uns damit, Ihre Aufträge mit üblicher Sorgfalt ausführen zu können.



4300 Essen 18 (Kettwig) Im Teelbruch 100 Telefon (0 20 54) 10 11 Telex 08 579 104

1000 Berlin 61, Kochstraße 50 Telefon (0 30) 2 59 11 Telex 01 84 611

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 Telefon (0 40) 34 71 -Telex 02 17 001 777

SCHWIMMEN

### Gericht soll Kühlem nominieren

Muß das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nun auch noch in den Sportbereich eingreifen? Der SV Rhenania Köln jedenfalls hält es für verfassungswidrig, daß sein Schwimmer Wilfried Kühlem nach den Meisterschaften in München vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) nicht für das Olympia-Team vorgeschlagen worden ist. In einer gestern veröffentlichten Erklärung des Vereins heißt es: "In dem für Verbände geltenden Recht ist der Verfassungsgrundsatz der Gleichbehandlung wesentlicher Bestandteil. Diesen Grundsatz hat der DSV mindestens grob

Kölns Trainer Gerhard Hetz hält es für ungerecht, daß der DSV den Bonner Andreas Schmidt, der über 100 Meter Freistil (52:18 Sekunden) nur Fünfter wurde, als Staffel-Schwimmer für Los Angeles vorgeschlagen hat, den drittplazierten Kühlem (51,98) aber nicht mitnehmen will. Diese Entscheidung des DSV verstößt gegen das Gleichbehand-lungsprinzip", erklärte der frühere Weltklasseschwimmer. Mit einer einstweiligen Verfügung, die morgen beim Landgericht München eingereicht werden soll, wollen die Kölner die Olympia-Nominierung von Kühlem durchsetzen.

setterbene (2)

TO METICS COM

9 :- North Editory

en ad Cleopain

iter sprode;

neiran M<sub>ile</sub>,

ar Ermakçay

Bischol von Babe

Service Felica

)Ch

, Lad Frau Grea

o mag i san Histoir

SHIPPIN AUTOM

e ingress to see

or Normalis

1-71:17

träge

sgabe

وينان

E see . Jone Lane

Herren-Bundestrainer Manfred Thiesmann (Warendorf) wies die Vorwürse von Hetz zurück: "Gerade er, der seine Schützlinge immer mit besonders strengen Maßstäben mißt, sollte realistisch sein." Kühlem wie Schmidt hätten eine äußerst bescheidene Zeit erreicht. Aber Schmidt, so der Bundestrainer, habe sich durch seine beständigen Leistungen den Vertrauensbonus verdient.

#### NACHRICHTEN

#### **Deutscher Ausrüster**

Los Angeles (dpa) - Die deutsche Firma Uhlmann übernimmt die technische Ausrüstung der olympischen Fecht-Wettbewerbe. Ursprünglich war die sowjetische Firma Glawsportprom vorgesehen. Nach dem Olympia-Boyott schickte das Organisations-Komitee die bereits nach Los Angeles transportierten Geräte zu-

Lendl an der Spitze

Paris (sid) - Der Tschechoslowake Ivan Lendl hat durch seinen Sieg bei den Internationalen Tennismeisterschaften von Frankreich in Paris die Spitze der Grand-Prix-Wertung übernommen. Zweiter ist Jimmy Connor vor John McEnroe (beide USA). Bei den Damen belegt Claudia Kohde (Saarbrücken) Platz sechs. Es führt Chris Evert-Lloyd vor Martina Navratilova (beide USA).

Ilg sagte ab

Fürth (sid) - Patriz Ilg (Fürth) hat für den Leichtathletik-Länderkampf am Wochende in Hannover abgesagt. Der Weltmeister über 3000 m Hindernis kuriert zur Zeit noch eine Virus-Erkrankung aus. An den Olympischen Spielen wird Ilg teilnehmen.

#### Turn-Entscheidung

Lyss (dpa) - Die olympischen Turn-Wettbewerbe in Los Angeles werden ohne osteuropäische Kampfrichter stattfinden. Als Oberkampfrichter werden jedoch Funktionäre aus den Technischen Komitees der Boykott-Länder eingesetzt.

#### Ohne Norbert Koof

Aachen (sid) - Die deutsche Springreiter-Equipe für das internationale Turnier in Aachen (19. bis 24. Juni) wurde ohne Weltmeister Norbert Koof (Willich) benannt. Die Mannschaft bilden Schockemöhle, Ligges, Meyer zu Bexten und Sloot-

#### Dubielzig im Finale

Athen (sid) - Thomas Dubielzig (Halbfliegen-Gewicht) hat als erster Boxer des Deutschen Amateurboxverbandes (DABV) das Finale des Akropolis-Turniers

#### ZAHIJIDN

FUSSBALL

Aufstiegsspiel zur 2. Liga, Gruppe ord: FC St. Pauli – FC Bocholt 1:0

Grand-Prix-Turnier in Brighton (203 000 Dollar), Einzel, erste Runde: McEnroe – Davis (beide USA) 7:5, 6:2, Shiras (USA) – Lendl (CSSR) 7:5, 6:3, Connors (USA) – Mitton (Südafrika) 6:3, 4:6, 6:3, Van t'Hof (USA) – Noah (Frankreich) 4:5, 6:3, 1:1/Noah aufgegeben.

#### GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 1433 009.70. 2: 114 640.70, 3: 8827.50, 4: 137.00, 5: 9.90. — Toto: Elferwette: Klasse 1: 4368.10, 2: 163.10, 3: 14.20. — Answahlwette "6 aus 45": Klasse 1: 1210 161.00, 2: 79 252.40, 3: 1222.00, 4: 29.80, 5: 4.20. — Reanquintett: Rennen A: Klasse 1: 44.00, 2: 10.30, Rennen B: Klasse 1: 183.10, 2: 36.10. — Kombinations-Gewinn: unbesetzt, unbesetzt. Jackpot: 6 879 657,30. (Ohne Gewähr).

## FUSSBALL / Deutschlands EM-Start gegen Portugal – Belgien bezwang Jugoslawien 2:0

 Heute greift die deutsche ( Fußball-Nationalmannschaft zum ersten Mal in das Turnier der Europameisterschaft ein.
Stuttgarts Abwehrspieler
Karl-Heinz Förster: "Endlich
geht es los. Ich spüre meine
Nervosität wie immer bei einem Kribbelt im Rauch "Nernem Kribbeln im Bauch." Nervosität also? Trainer Derwall und seine Spieler haben nur etwas Angst vor einer Defensiv-Taktik der Portugiesen. Derwall: "Das erste Spiel muß gewonnen werden, daher kommt auch der Druck, der auf

Eröffnungsspiel gemerkt, daß die an-

deren auch nicht gerade unbezwing-

Es geht also los. Karl-Heinz Förster

bemerkt es an "einem mir wohlbe-

kannten Kribbeln im Bauch", Kapi-

tän Karl-Heinz Rummenigge geht mit

seinen Gefühlen vor dem Start sogar

ganz hoch hinaus: Alles andere als

der Einzug ins Halbfinale wäre eine

Blamage. Für unser Selbstbewußt-

sein muß daher ein Sieg her, egal wie. Unsere Vorbereitung war ideal – jetzt

muß uns nur noch der liebe Gott hel-

Darüber, daß die Vorbereitung auf

dieses Europameisterschafts-Turnier

trotz der Eskapaden von Lothar Mat-

thäus und Hans-Günter Bruns vor

dem Abflug nach Frankreich weitaus

besser war als vor der Weltmeister-

schaft in Spanien, sind sich alle einig.

Jupp Derwall: Wir haben alles

getan,was möglich war, wir haben die

beste Mannschaft auf die Beine ge-

stellt, die uns nach Schusters Ausfall

zur Verfügung steht. Was nun her-

auskommt, muß man abwarten." Die-

ser Schuß Skepsis bezieht sich vor

allen Dingen auf das Spiel gegen Por-

tugal. Der Bundestrainer vermag die

Taktik des ersten Gegners nicht ge-

nau vorherzusagen. Er glaubt: "Wahr-

scheinlich werden sie versuchen, ei-

nen Punkt zu holen. Auf ein 0:0 wer-

den sie aus sein. Damit hätten sie

dann uns den schwarzen Peter zuge-

schoben. Nun schlagt mal schön die

anderen, werden sie sich dann sagen,

wir werden die anderen auch schla-

gen müssen, aber wir haben dann ei-

ne bessere Ausgangsposition. Das Fa-

zit ist einfach: Die ersten Spiele in

einem solchen Turnier müssen ein-

fach gewonnen werden. Und genau

daraus entsteht der Druck, unter dem

auch die Franzosen in ihrem Spiel

In der Mannschaftssitzung vor dem

Spiel will Jupp Derwall heute des-

halb eine "vorsichtige Offensive" als

Marschroute ausgeben - trotz oder

gerade wegen der voraussichtlich de-

fensiven Grundeinstellung der Portu-

giesen. Libero Uli Stielike teilt die

Sorgen des Bundestrainers: "Ich ha-

be einigen Bammel vor der Defensive

der Portugiesen. Ihre Abwehr wird

Bei der Ankunft im Hotel Diana in

Molsheim, in dem die deutsche Natio-

nalmannschaft schon im April vor der

sehr schwer zu knacken sein."

gegen Dänemark gelitten haben."

menigge spielt im Mittelfeld.

■ Die deutsche Mannschaft beginnt heute in der Aufstellung, die beim 1:0-Sieg über Weltmeister Italien in der ersten Halbzeit spielte. Das bedeutet: Der Stuttgarter Buchwald ist ebenso dabei wie Brehme aus Kaiserslautern und der Hamburger Rolff, der in den letzten Tagen an einer Darmgrippe litt und dessen Einsatz fraglich erschien. Diese drei Spieler haben noch nie an einer Welt- oder Europameisterschaft teilgenommen. Auch dabei bleibt es: Kapitān Rum-

# Zuversicht, aber auch Nervosität. Briegel

ULRICH DOST/DW. Paris 0:1-Niederlage gegen Frankreich wohnte, fanden Derwall und sein As-Es geht los. Und im Trainingsquarsistent Horst Köppel einen schriftlitier der deutschen Fußball-Nationalchen Bericht ihres Kollegen Berti mannschaft ist nicht so recht auszumachen, ob nun vor dem Spiel in Vogts vor, der Portugal am letzten Straßburg gegen Portugal (17,15 Uhr) Samstag beim 2:1 in Luxemburg beobachtet hatte. Der Junioren-Trainer Erleichterung oder Nervosität herrscht, Hans-Peter Briegel denkt an unselige Zeiten zurück: "Ich habe in des Deutschen Fußball-Bundes schlägt in diesem Bericht vor, den den letzten Tagen oft an Algerien gedacht." Gegen Algerien hatte die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel

denkt an Algerien . . .

Hamburger Wolfgang Rolff gegen den portugiesischen Spielmacher Chalana in enger Manndeckung spielen zu lassen. Doch gerade Rolff war bei der Weltmeisterschaft 1982 in in den letzten Tagen der Spieler, an dem sich Zweifel wegen seiner kör-Spanien 1:2 verloren. Briegels Konsequenz deshalb: "Wir müssen nur diszipliniert spielen, dann wird nichts passieren. Ein wenig nach Unsicherperlichen Fitneß knüpften. Er hatte offensichtlich die harte Bundesliga-Saison am wenigsten verkraftet, eine heit klingt das schon. Auch Jupp Der-Darmgrippe kam hinzu. Gestern aber wall hat festgestellt, daß seine Spieler sagte Derwalls Assistent Köppel: "Wolfgang fühlt sich stark genug, dienicht mehr ganz so munter und unbeschwert durch den Park von St.se Aufgabe zu erfüllen, also werden Germain-en-Laye laufen. Aber er sagt: Das muß so sein. Und außerwir sie ihm wohl übertragen." dem haben die Spieler gestern beim

Damit sind die letzten Bedenken an der Mannschaftsaufstellung beseitigt. Es beginnt die Formation, die beim 1:0-Sieg über Italien in Zürich in der ersten Halbzeit spielte.

Ihren Optimismus saugen die deutschen Spieler vor allem aus ihren Beobachtungen während des Eröffnungsspiels in Paris. Andreas Brehme sagt: "Ich denke, was wir gesehen haben, das können wir auch spielen." Uli Stielike: "Das war nichts besonderes. Wir sind stärker, wenn unsere Sturmspitzen in Form sind." Jupp Derwall mag das nicht so recht gelten lassen: "Bei unserer 0:1-Niederlage gegen die Franzosen in Straßburg waren sie schneller, bissiger, ideenreicher. Das waren noch nicht die Franzosen, die wir kennen."

Es gibt halt noch Fragen, die sich erst heute beantworten lassen. Kann Klaus Allofs an seine großartige Bundesliga-Saison anknüpfen und Doppelspitze bilden? Kann Rummenigge in seiner neuen Rolle zugleich Anspielstation, Dirigent und Vollstrecker sein? Vor allem aber: Wozu sind hinter und neben dem Kapitän die noch unerfahrenen Buchwald. Brehme und Rolff fähig? Alle drei haben noch nie an einer Weltoder Europameisterschaft teilgenommen. Nervosität ist bei ihnen gleichsam programmiert. Außerdem haben sie es besonders schwer, weil ihre Gegenspieler im Mittelfeld durchaus die technischen Fähigkeiten der Brasilianer erreichen können. Mindestens 25 000 Zuschauer ma-

chen den deutschen EM-Auftakt im ausverkauften Mainau-Stadion von Straßburg (50 000 Zuschauer) fast zu einem Heimspiel. Vor allem Torwart Harald Schumacher wird dies deutlich spüren. Am 18. April bekannte er nach dem Spiel gegen Frankreich: "Ich hatte Angst." Dennoch bestand er damals die Feuerprobe in feindseliger Atmosphäre mit Feuerwerkskörpern und Wurfgeschossen aller Art, erwarb sich mit Nervenstärke und großartigen Paraden auch den Respekt der französischen Presse, für die er nach seinem Zusammenprall mit Battiston bei der Weltmeisterschaft als Grobian gegolten hatte. Heute sagt Schumacher: "Wenn ich die Reaktionen der Leute hier richtig deute, haben sie die ganze Sache nun ebenso abgehakt wie Battiston und

### Die Mannschaftsaufstellungen

Nummer 1 Schumacher (30 Jahre/48 Länderspiele/1, FC Köln)

5 B. Förster 15 Stielike 6 Rolff (24/10/Hamburg) 18 Buchwald (23/1/Stuttgart) 9 Völler (24/15/Bremen)

4 K.-H. Förster 2 Briegel (25/58/Stuttgart) (28/50/Kaiserslaut.) 11 Rummenigge 7 Brehme (28/75/München) (23/5/Kaiserslaut.)

Portugal: 1 Bento (35/46) – 19 Lima Pereira (31/10) – 9 João Pinto (22/7), 11 Eurico (28/27), 17 Alvaro (23/5) – 7 Carlos Manuel (26/24), 19 Diamantino (24/6), 15 Pacheco (25/9), 4 Chalana (25/23) – 3 Jordão (31/34), 6 Gomes (27/26) oder 8 Veloso (27/5). – Schiedsrichter: Romualdas Juschka (UdSSR).

● Durch ein Tor Michel Platinis gewann Frankreich in Paris das EM-Eröffnungsspiel gegen Dä-nemark mit 1:0 (0:0). Nach ei-nem Zusammenprall erlitt der Däne Alian Simonsen einen Bruch des linken Schienbeins. Wegen einer Tätlichkeit an dem Dänen Jesper Olsen stellte Schiedsrichter Volker Roth den Franzosen Amoros vom Platz. Frankreichs Trainer äu-Berte den Verdacht, Roth habe damit die französische Mann-



Aufregung um Schiedsrichter Volker Roth aus Salzgitter: Roth batte den Franzosen Manuel Amoros (links) noch einer Tätlichkeit vom Platz gestellt. Am Samstag gegen Belgien wird Amoros nicht spielen dörfen. FOTO:AFP

#### Scifo – schon mit 18 Jahren ein Spielmacher

Vor 45 000 Zuschauern gewann Belgien das Europameisterschaftsspiel gegen Jugoslawien in Lens mit 2:0 (2:0). Die Belgier spielten überraschend offensiv. Die Jugoslawen konnten nur in der ersten Halbzeit mithalten. Die Tore erzielten Erwin Vandenbergh in der 28. Minute und Georges Grun kurz vor dem Halbzeit-

Dieses Spiel war die Sternstunde eines 18jährigen: Vincenzo Scifo. Der Sohn italienischer Gastarbeiter, geboren in Lalouviere in den belgischen Ardennen, hatte erst wenige Tage vor dem Europameisterschafts-Turnier in Frankreich einen belgischen Pass erhalten. In Lens gegen Jugoslawien bestritt Scifo sein zweites Länderspiel. Der junge Mann vom RSC Anderlecht, bei dem er seit einem Jahr einen Profi-Vertrag hat, entpuppte sich in der völlig umgekrempelten belgischen Nationalmannschaft als souveräner Spielmacher. Der bei Standard Lüttich tätige ehemalige deutsche Nationalspieler Horst Hrubesch: "Er kann mal ein ganz Großer

Scifos weite Pässe, sein hervorragendes Spiel auf engem Raum, sein ungemeines Selbstbewußtsein und sein Kampfgeist in der zweiten Halbzeit rissen die belgischen Fans unter den 45 000 Zuschauern zu begeisterten "Scifo, Scifo-"Rufen hin.

Scifo - ein Spielmacher gleich beim ersten Europameisterschaftsspiel, so etwas hatte der Vize-Europameister nötig, nachdem durch den Skandal um Standard Lüttich und Thor Waterschei die Mannschaft fast völlig neu aufgestellt werden mußte. Davon profitierte auch der 22jährige Georges Grun, ebenso wie Scifo im ersten Jahr Profi beim RSC Anderlecht. Er erzielte gleich bei seinem ersten Einsatz für Belgien sein erstes Länderspieltor. Grun war in die Mannschaft gekommen, weil der erfahrene Michel Renquin (28) von Servette Genf noch für seinen Klub in der Schweiz spielen muß.

## Piontek verschwieg Simonsens Beinbruch

DW. Paris

Das Unglück schockierte eine ganze Nation. In Dänemark war der Schienbeinbruch von Allan Simonsen im Eröffnungsspiel gegen Frankreich (0:1) in Paris auch einen Tag danach das Gesprächsthema Nummer eins. "Er ist der Liebling aller Fans. Nun dieses schreckliche Malheur. Wir fühlen mit ihm", sagt Dänemarks deutscher Trainer Sepp Pion-

Zerstört wurde Allan Simonsens EM-Traum in der 43. Minute, als der 1,65 m kleine und 59 Kilogramm leichte Däne auf den 1,90 Meter gro-Ben und 84 Kilogramm schweren französischen Abwehrspieler Yvon Le Roux traf. Als beide nach dem Ball grätschten, war bis auf die Tribüne zu hören, wie das vom Fuß des Franzosen getroffene linke Schienbein des Dänen brach. Simonsen wollte Le Roux bei diesem Zweikampf jedoch keine Böswilligkeit unterstellen. "Ein Unglück, es war ein Unglück. Das war ein Unglücksfall," sagte er wenige Stunden nach dem Zusammenprall im Fock-Hospital von Paris.

Allein diese Aussage beweist, daß Allan Simonsen (Piontek: "Für uns ist er so unersetzlich wie Rummenigge für Deutschland und Platini für Frankreich") stets höchstes Ansehen genoß. In Mönchengladbach hat Europas "Fußballspieler des Jahres 1977" nur Freunde hinterlassen. ebenso in Barcelona als Schütze des Siegtores im Europacup-Finale 1982 gegen Standard Lüttich. Im entscheidenden EM-Qualifikationsspiel gegen England in London verwandelte Simonsen einen Elfmeter zum Siegtor. Endlich erreichte er mit der dänischen Nationalmannschaft ein großes Ziel. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Frankreich meinte Simonsen: "Wenn es hier bei der EM gut läuft, dann möchte ich auch noch bei der WM 1986 in Mexiko dabeisein."

Doch dann kam für den 32jährigen das Aus in Paris noch vor dem ersten Halbzeitpfiff. Piontek: "Ich bin gleich von der Bank in die Kabine gerannt und habe allen den Mund geschlossen. Keiner durfte sagen, daß Allan ein Bein gebrochen hatte. Das wäre für die anderen Spieler ein Schock gewesen. Als wir zur zweiten Halbzeit hinausgingen, wußten vielleicht ein, höchstens zwei Spieler, was mit Allan wirklich los war." Mannschaftsarzt Dr. Rasmus Bach-Andersen: "Mindestens fünf Monate Pause wird es für ihn geben, aber Allan wird kämpfen. Ich hoffe, er kommt wieder."

Der operative Eingriff wurde gestern in Dänemark vorgenommen, auf Wunsch der Dänen. Es geschah in Aarhus, wenige Kilometer von Simonsens Heimatstadt Velje entfernt. Ein Rettungsflugzeug hatte ihn zwölf Stunden nach dem Spiel von Paris nach Dänemark geflogen. Piontek: Es sieht nicht gut aus. Allan ist jetzt 32 und da fällt es sehr schwer, noch einmal neu anzufangen."

Simonsens Unfall und die Tätlich-

keit des französischen Außenverteidigers Amoros aus Monaco drei Minuten vor Schluß – das erhitzte die Gemüter nach dem Spiel. Amoros hatte sich per Kopfstoß an dem Dänen Jesper Olsen für ein Foul revanchiert; Schiedsrichter Volker Roth (Salzgitter) stellte ihn daraufhin vom Platz. Der französische Trainer Hidalgo sagte zwar unmittelbar danach: "Der Platzverweis ist berechtigt", doch später äußerte er sich so: "Es ist schon verwunderlich, daß ausgerechnet ein Deutscher dieses Spiel leitet und uns zum Verzicht auf einen wichtigen Verteidiger zwang." Vor französischen Journalisten ließ Hidalgo durchblicken, in seinen Augen habe der deutsche Schiedsrichter durch den Feldverweis die französische Mannschaft schwächen wollen, weil sie nach Meinung von Experten wahrscheinlich Endspielgegner der Deutschen würde. Zum Foul des französischen Spielers sagte Hidalgo: "Ich bin stolz über die Einsatzbereitschaft meiner Spieler." Amoros muß mit einer Sperre für zwei Spiele rech-

• Gruppe 2: Deutschland - Portugal, 17.15 Uhr in Straßburg. Rumänien Spanien, 20.30 Uhr in St. Etienne. • Im Fersehen: Im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) Originalübertragung aus Straßburg (ab 17.05 Uhr, Reporter Eberhard Figgemeier) und Aufzeichnung des Spiels in St. Etienne (ab 21.00 Uhr, Reporter Günter-Peter Ploog).

 Mannschaften, Rumanien: 1 Lung (27/19) - 3 Stefanescu (33/51) - 17 Zare (25/1), 6 Jorgulescu (28/29), 4 Ungureanu (27/24) – 2 Rednic (21/26), 10 Bölöni (31/73), 8 Klein (24/28), 11 Hagi (19/9) -19 Gabor (22/24), 9 Gamataru (24/37). -Spanien: 1 Arconada (29/57) - 4 Maceda (27/18) – 2 Orquiaga (26/9), 5 Giocoechea (27/18), 3 Camacho (29/48) – 7 Senor (25/15), 8 Victor (27/20), 10 Gallego (26/12), 6 Gordillo (28/49) - 9 Santillana (31/48), 11 Carrasco (25/21).

-Schiedsrichter: Alexis Ponnet (Belgien). - Die Ziffern vor den Namen sind die für das gesamte Turnier feststehenden Rückennummern der Spieler. Mannschaftsaufstellungen des deutschen Spiels siehe am Kopf der Seite. ● Rückblick: Dentschland war Euro-pameister 1972 (3:0-Finalsieg über die

UdSSR) und 1980 (2:1 über Belgien in Rom), 1972 unterlag es im Finale in Belgrad der CSSR nach Verlängerung (2:2) und Elfmeterschießen (3:5). 1968 scheiterte es in der Qualifikation an Jugoslawien (Gruppensieger) und Albanien, 1960 und 1964 verzichtete der DFB auf eine Teilnahme. Für Frankreich qualifizierte es sich gegen-Österreich, Albanien, die Türkei und Nordirland mit 11:5 Punkten nur durch die bessere Tordifferenz (15:5 zu 8:5) vor den punktgleichen Nordiren. - Portugal war nur 1960 an der Endrunde beteiligt, es unterlag im Viertelfinale Jugoslawien mit 2:1 und 1:5. Danach scheiterte es stets in der Qualifikation. Für Frankreich qualifiziert durch den Gruppensieg mit 10:2 Punkten vor der UdSSR (9:3), Polen (4:8) und Finnland (1:11). - Die bisherigen Spiele beider Mannschaften: Vier deutsche Siege, ein Unentschieden, ein portugiesischer Erfolg (1:0 am 23. 2. 1983 in Lissabon) bei 12:5 Toren für Deutschland. - Rumänien scheiterte 1960 an der CSSR (0:2/0:3) und 1972 an Ungarn (1:1/1:2) im Viertelfinale. Es qualifizierte sich für Frankreich als Gruppensieger (12:4 Punkte) vor Schweden (11:5), der CSSR (10:6), Weltmeister Italien (5:11) und Zypern (2:14). - Spanien war 1964 Europameister (2:1-Finalsieg über die UdSSR in Madrid) und scheiterte 1976 im Viertelfinale an Deutschland (1:1/1:2). Für Frankreich qualifiziert als Gruppensieger dank der besseren Tordifferenz (12:1-Sieg über Malta im letzten Spiel) vor dem punktgleichen Holland (beide 13:3), Irland (9:7), Island (3:13) und Malta

 Die Situation: Rumänien und Spanien sind in ihrer Spielanlage ahnlich. Beide setzen auf die Defensive und verlassen sich auf die Konter-Taktik, Rumäniens Trainer Mircea-Lucescu verzichtet auf seine besten Stürmer Coras und Augustin. Camataru ist sein einziger Stürmer, Santillana der einzige bei den Spaniern. Beide Teams sind durch Verletzungen geschwächt. Den Rumänen fehlen Balaci und Geolgau. Spaniens Trainer Miguel Munoz muß ohne seinen Stürmer Rincon auskommen, der beim 12:1 im Qualifikationsspiel gegen Malta vier Tore erzielte.

#### STATISTIK

Frankreich - Dänemark 1:0 (6:5) Frankreich: Bats (27 Jahre/8 Länderspiele) - Bossis (28/56) - Battiston. (27/32), Le Roux (24/10) ab der 61. Minute Domergue (26/2), Amoros (23/22) -Fernandez (24/13), Tigana (28/29), Gi-resse (31/29), Platini (28/49) ~ Lacombe (31/35), Bellone (22/15), - Dănemark: Qvist (34/26) - Morton Olsen (34/63) -Busk (31/30), Nielsen (27/17) - Berggreen (26/16), Bertelsen (32/45), Arnesen (27/32) ab der 80. Minute Jesper Olsen (23/17), Simonsen (31/48) ab dera 46. Minute Lauridsen (25/15), Lerby (26/38) - Laudrup (19/14), Larsen-Elkjaer (26/39). - Schiedsrichter: Volker Roth (Deutschland). - Ter: 1:0 Platini (78.). - Zuschauer: 48 370 (ausverkauft). - Rote Karte: Amoros (87),

and the composition of the compo

#### Neubergers Worte zur falschen Zeit und Trainer Derwalls große Chance in den letzten Jahren sein Renommee

in unser Denken und Handeln gebracht. Die Käseglocke wollten siewieder lüften, unter der es nach Mißtrauen, Neid und Geheimniskrämerei stank. Heute, beim ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, sollte die Atmosphäre keimfrei sein. Und in ihr wollte sich mit Jupp Derwall ein Bundestrainer bewegen, der den Umgang mit der Presse wieder als einen Teil seiner Arbeit ansieht. Die Spieler wollten nicht mehr in der Sänfte getragen

Jupp Derwall hatte alles so schön geplant. Den Spielern hatte er aufgetragen, sich ordentlich zu benehmen. Er selbst wischte in den Trainingsta-

werden, weil sie begriffen hätten, daß

Fußball ein Beruf ist, der auch Pflich-

ten mit sich bringt.

A lles sollte besser werden: Seht gen im Pariser Vorort St.-Germain-her, wir haben wieder Ordnung en-Laye generös allen Zwist mit der Presse zur Seite, sprach von der "Stunde Null", auch wenn er inzwischen gelernt habe, "bei den Journalisten zu differenzieren".

> Sein Chefaber, der Verbandspräsident Hermann Neuberger, gönnte ihm diese "Stunde Null" nicht. Derwalls eigene Firma, die ihm oft in der Vergangenheit zu Recht nicht den Rücken stärken konnte, warf ihm gerade jetzt auf dem Weg zu einer Wende wieder Knüppel zwischen die Beine. Eines nämlich machte Hermann Neuberger schon vor dem ersten Spiel in einem Interview deutlich: Der Vertrag mit Derwall wird nach der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko nicht mehr verlängert. Derwall wird kein neues Angebot erhalten, also mit 58 Jahren wohl in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Der Bundestrainer

hat im Vorfeld der Europameisterschaft auch erstmals durchblikken lassen, daß er gegen diese Regelung nichts einzuwenden habe.

Aber Neubergers Gedanken haben sich auch schon mit der nahen Zukunft befaßt, mit der Zeit direkt nach dem Titelkampf in Frankreich. "Es ist egal, wie Jupp Derwall die EM

#### STAND PUNKT

bschließt, mit oder ohne Titel, die Leute, die sich auf ihn eingeschossen haben, werden weiter keine Ruhe geben und weiter Theater machen." Wenn er so denkt, glaubt er auch an immer neues Theater für den Deutschen Fußball-Bund. Neuberger fürchtet seit März, seit dem 2:1 gegen die UdSSR, einem der Tiefpunkte

der Derwall-Ära, um die Zukunft des deutschen Fußballs. Die Spieler konnten und können

nicht begreifen, daß Hermann Neuberger noch vor dem ersten Spiel in Frankreich seine Gedanken in Worte faßte. Neue Unruhe durch Spekulationen (zum Beispiel Helmut Benthaus werde Derwalls Nachfolger), mehr nicht Harald Schumacher "Dieses Interview hätte er auch nach der EM geben können." Im übrigen, so Schumacher, sei es ihm egal, unter welchem Trainer er 1986 in Mexiko Weltmeister werde. Das sind neue Töne, sie zeigen aber das Selbstverständnis der Spieler.

Die Taktik im Deutschen Fußball-Bund ist jetzt deutlich geworden: Dem Bundestrainer soll das Gesetz des Handelns aufgezwungen werden. Er selbst soll entscheiden, was mit ihm bis 1986 geschieht. Derwall hat

eingebüßt, an seiner Persönlichkeit wurde gekratzt. Nun soll er seine Selbstachtung wiederfinden. Am besten gelänge dies mit einem Erfolg in Frankreich Mit zwei gewonnenen EM-Titeln und einer Vize-Weltmeisterschaft ließe sich dann ruhig Abschied nehmen.

Die Spieler wissen das, sie werden

auch für den Trainer spielen. Derwall hat zu erkennen gegeben, daß er das Ende seiner Karriere selbst bestimmen wolle. Diesen Wunsch will ihm Neuberger erfüllen, indem er die Position des DFB eindeutig umreißt. Nun ist Derwall am Zug. Und er präsentiert sich bislang in einer Stimmung, aus der sich herauslesen läßt, daß er selbst mit einem baldigen Ende rechnet. Nach dem, was er hinter sich gebracht hat, kann er sich nur deshalb so locker und unbeschwert geben, weil er das Ende seines Leidensweges vor Augen hat.

Mit ihm ist nach einem anfänglichen Stimmungshoch nie zart umgegangen worden. Seinen Führungsstil der "langen Leine" haben die Spieler bei der Mini-WM 1981 in Uruguay umfunktioniert, indem sie ihn an der langen Leine laufen ließen. Dann machte er den Fehler, den egozentrischen Breitner zurückzuholen, der bei der WM 1982 in Spanien das Chaos perfekt machte. Derwall, seiner Autoritāt beraubt, sah tatenlos zu.

Doch gerade in dieser Situation, gerade jetzt, hat Derwall die Chance Persönlichkeit zurückzugewinnen: den Titel gewinnen, dann kann er auf seine Kritiker zeigen und lächelnd zuschauen, wie sein Nachfolger an ihm und seinen Erfolgen gemessen werden muß. Unwahrscheinlich ist das nicht. ULRICH DOST

Hongkongs

Die 16. Runde der chinesisch-briti-

schen Verhandlungen über die Zu-

kunft Hongkongs ist in Peking mit

der Bildung einer Arbeitsgruppe zu

Ende gegangen. Wie ein Sprecher des

chinesischen Außenministeriums er-

klärte, sollen der Gruppe in dem Be-

streben, sobald wie möglich eine Ver-

einbarung in der Hongkong-Frage zu

erzielen. Dokumente zur Prüfung

übermittelt werden. Es sei vereinbart

worden, daß die Gruppe in der Zeit

zwischen den Runden der formalen

Verhandlungen zusammenkommt

und ihre Arbeit am 18. Juni in Peking

Die 17. Runde der Verhandlungen

über die Zukunft Hongkongs soll am

27 und 28 Juni wieder in Peking

stattfinden. Dabei geht es nach wie

vor um den Status der Hongkong-

Chinesen und die Verwaltung ihrer

Stadt nach 1997, wenn die Volksrepu-

blik China die Souveränität über die

gesamte Hongkong-Region von

aufnimmt.

dpa, Peking

#### Karajan lehnt Vorschlag von Diepgen ab

dpa, Berlin

Der Dirigent Herbert von Karajan hat gestern den vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, bekanntgebenen Lösungsvorschlag im Konflikt Karajan-Berliner Philharmoniker abgelehnt, in dem eine Beurlaubung des Intendanten Peter Girth vorgesehen war. Karajan betonte, daß er mit einer "derartigen Lösung nicht einverstanden sein kann". Der Sprecher des Berliner Senats, Winfried Fest, meinte dazu, die Erklärung des Dirigenten überrascht den Senat keineswegs". Sie könne jedoch nichts an der Senatsentscheidung ändern, sich von dem Intendanten zu trennen.

Die Berliner Philharmoniker haben gestern beschlossen, den mit Karajan bestehenden Bildtonträger-Verwertungsvertrag" fristlos zu kündigen. Anlaß zu diesem Schritt habe die Absage des Salzburger Konzertes durch Karajan gegeben. In diesem Fall habe die Selbstachtung der Philharmoniker Vorrang vor finanziellem Nachteil, heißt es in dem Beschluß. Karajan soll eine mit den Berliner Philharmonikern verabredete Aufnahme innerhalb des Medienvertrages storniert haben. Das Orchester beriet gestern in einer Vollversammlung die aktuelle Situation. Ein Sprecher des Vorstandes sprach von einer "sehr bewegten und lebendigen Versammlung" mit "ungeheuer großer Beteiligung und Solidarität" und nannte die beabsichtige Beurlaubung Girths "einen Ansatz für eine Lösung des Konflikts".

#### Kulturbauten im Regierungsviertel

Das Bundeskabinett hat gestern vorgeschlagen, wo im Regierungs-viertel künftig das geplante "Haus der Geschichte der Bundesrepublik", eine Kunst- und Ausstellungshalle sowie die "Nationale Mahn- und Gedenkstätte" für die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft stehen sollen. Während die ersten beiden Projekte im Bereich von Hauptverkehrsstraßen errichtet werden sollen, soll die Gedenkstätte im räumlichen Bezug zu den geplanten Erweiterungsbauten des deutschen Bundestages in der Gronau am Rhein errichtet wer-

#### SPD-Initiative zur Gesundheitspolitik

GISELA REINERS, Bonn

Rund ein Drittel des deutschen Waldes verkümmert, die Gesundheitsausgaben sind enorm gestiegen die Lebenserwartung beginnt zu sinken. Nach Ansicht der SPD-Fraktion sind diese Folgen der Luftverschmutzung bisher nicht ernst genug be-kämpft worden. Sie hat deshalb ein Arbeitspapier "Saubere Luft und Gesundheitsvorsorge" erstellt, dessen gesundheitspolitischer Teil im Bundestag eingebracht wurde.

Um vor allem die gesundheitlichen Schäden durch Luftverunreinigung zu vermeiden, werden generelle Luftreinhaltepläne nach dem Immissionsschutzgesetz gefordert. Zusätzlich sollen Forschung und Statistik für Risikogruppen im Zusammenhang mit anderen Belastungsfaktoren wie Streß und Wetter intensiviert werden. Für Krankheiten soll eine Meldepflicht eingeführt werden.

Man müsse auch weg vom Grenzwertdenken bei der Schadstoffbelastung, sagten der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Hauff und sein Fraktionskollege Michael Müller. Die Belastungszeiträume dürften für die Zulässigkeit nicht mehr so lang sein und die Flächen nicht mehr so groß. Die Alarm-Werte für Smog sollten halbiert werden.

## Wahlen am 17. Juni: FDP bangt um ihre Position

Kompliziertes Abstimmungssystem in Rheinland-Pfalz

Nea Mainz

In zwei der elf Bundesländer brauchen die Politiker sich am 17. Juni über die Beteiligung an der Europawahl keine Sorgen zu machen. In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden am selben Tag auch die Kommunaipariamente gewähit.

Wieviel das ausmacht, zeigten die Ergebnisse der Wahlen vor fünf Jahren. Schon damals fielen in Rheinland-Pfalz die beiden Wahlgange zusammen - und mit 78,1 Prozent lag die Beteiligung an der Europawahl prompt um mehr als 12 Prozent höher als im Durchschnitt in der Bundesrepublik Deutschland.

Auf den Plakatwänden in Rheinlandpfalz dominiert die Europawahl vor der Kommunalwahl. Diskutiert wird aber mehr über die Kommunalwahl, schon wegen des neuen, komplizierten Wahlsystems, Jeder Kommunalwähler hat eine Listenstimme und sechs Personenstimmen, von denen er bis zu drei auf einen Kandidaten vereinigen (kumulieren) kann.

Also möglicherweise ein Chaos à la München? Dr. Manfred Unglaub, stellvertretender Landeswahlleiter, winkt ab: "Lange nicht so kompliziert wie dort." In den Städten hofft er noch am späten Wahlabend selbst. in den Gemeinden spätestens am Tage danach, auf Endergebnisse, zumal die Kommunalwahlurnen schon um 18 Uhr, also drei Stunden früher als die Europawahlurnen, geschlossen wer-den. Das Zeit-Splitting kam auf For-derung der Personahäte zustande: Die Stimmenzähler wollen früher fertig sein.

#### Schwierige Prognose

Prognosen sind schwierig. 1979 heimste die CDU in den 12 kreisfreien Städten und 24 Landkreisen 47,5 Prozent der Stimmen ein (SPD 42,2, FDP 6,9). Das Ergebnis wurde damals als überraschender Erfolg der Sozialdemokraten im Sog der Bonner Ereignisse gewertet, während die CDU gegenüber 1974 Verluste beklagte.

Eine Umfrage vom April 1984 scheint wiederum Gewichtsverlagerungen anzukündigen. Das vermutliche Wählerpotential( mit dem oben erwähnten Ergebnis von 1979 nur sehr bedingt vergleichbar) beträgt danach zur Zeit für die CDU 46 bis 47 Prozent, für die SPD 38 bis 39 Prozent. Für die Freien Demokraten beträgt es nur drei bis vier Prozent. Dafiir liegen jetzt die Grünen, die vor fünf Jahren nur an einigen wenigen Orten kandidierten, landesweit bei vermuteten sieben bis acht Prozent.

Was dies für einzelne Stadtparlamente bedeuten würde, läßt sich nur

ahnen. In der Landeshauptstadt Mainz könnte sich anstelle des heuteziemlich harmonisch regierenden Drei-Parteien-Magistrats (SPD, CDU, FDP) unter dem SPD-Oberbürgermeister Jockel Fuchs, der sich auf den Wahlplakaten volksnah Arm in Arm mit Marktfrauen, Kindern und Greisen präsentiert, durchaus das Gespenst einer rotgrünen Mehrheit abzeichnen. Schon wird hinter den Kulissen spekuliert, ob der fröhlichpopuläre Jockel Fuchs (im Januar wird er 65) den dann auf ihn zukommenden Tanz mit dem unkalkulierbaren Partner überhaupt wagen oder

vielleicht schon zwei Jahre vor Ab-

lauf seiner Amtszeit zurücktreten

#### **Erboste Winzer**

Die CDU blickt sorgenvoll an die Mosel, wo die erbosten Winzer allgemein zum Boykott der Europawahl aufrufen, allerdings überall zur Abgabe der Kommunalwahlstimmen auffordern, was hier traditionell die CDU

Von fast existentieller Bedeutung sind Europa- und Kommunalwahl aber für die Freien Demokraten. 1983 flog die FDP aus dem rheinland-pfälzischen Landtag heraus. Auf kommunaler Ebene regiert sie - neben dem Bündnis in der Landeshauptstadt Mainz – noch in drei Landkreisen zusammen mit der CDU, in zwei anderen mit der SPD. In Kaiserslautern und im Kreis Neuwied sind kommunale Bündnisse mit der FDP erst kürzlich geplatzt.

Die Stimmung im Lande, sagte der neue FDP-Landesvorsitzende Rainer Brüderle (als Wirtschaftsdezernent der Stadt Mainz durch die Ergebnisse der Kommunalwahl zumindest auf längere Sicht höchstselbst betroffen), sei durchaus positiv. Die Sache mit dem gescheiterten Bonner Amnestiegesetz habe "die Luft gereinigt".

Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben ihr Wählerpotential in den letzten Jahren stark ausweiten können, obwohl sie im Gegensatz zu anderen Bundesländern hier weder als Organisation, noch in Gestalt einigerma-Ben profilierter Einzelpersonen aus ihrem bisherigen Nischen-Dasein herausgetreten sind.

Die Umfragezahlen in Rheinlandofalz zeigen, dali es hier selbst bei Kommunalwahlen offenbar nicht um Politiker, um konkrete Sachprobleme oder Bündnisfragen geht, sondern um einen allgemeinen, eher vagen Bundestrend, der die grüne Partei fast überall in die Rolle zumindest parlamentarischer Mitverantwortung

## Genscher will nicht an die Spitze der EG-Kommission

Koalition offenbar über Biedenkopfs Kandidatur einig

dpa, **Bonn** Der FDP-Vorsitzende und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher will nicht neuer Präsident der EG-Kommission werden. Dies stellte Genscher, der Anfang Juni auf dem FDP-Parteitag in Münster zum letz-ten Mal als Parteichef kandidierte, am Mittwoch vor der Presse in Bonn zu entsprechenden Spekulationen klar.

Der Minister betonte, er wurde es aber sehr begrüßen, wenn der Nachfolger des ausscheidenden Kommissions-Präsidenten Gaston Thorn (Luxemburg) aus der Bundesrepublik käme. In Bonn zeichnete sich gestern ab, daß der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf als aussichtsreicher deutscher Kandidat für die am 1. Januar 1985 beginnende neue Präsidentschaft der EG-Kommission gilt. Genscher lehnte es jedoch ab, sich an

diesen Personalspekulationen zu be-teiligen. Der Minister räumte jedoch ein, es bestehe in der Bonner Koalition bereits Einigkeit darüber, wer der deutsche Bewerber für das Amt in Brüssel sein solle.

Zu den Chancen der FDP bei der Europa-Wahl vertrat Genscher die Ansicht, diese finde als typische "Europa-Partei" mit ihren Positionen wachsende Zustimmung und werde am Sonntag wieder deutlich mehr als fünf Prozent der Stimmen erhalten. Der Vorsitzende der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament, Martin Bangemann, vertrat die Auffassung, weniger als fünf Prozent seien "vollkommen ausgeschlossen" mehr als die sechs Prozent bei der letzten Europa-Wahl aber möglich. 65 Prozent Wahlbeteiligung seien allerdings nicht erreichbar.

## "Volksbefragung" und Wahlgesetz Arbeitsgruppe Der rechtliche Rahmen für die Aktion der nenen Anti-NATO. Kaalitien ist genom absesteckt Der rechtliche Rahmen für die Aktion der neuen Anti-NATO-Koalition ist genau abgesteckt

"Die Friedensbewegungen mischen sich in diese (Europa-)Wahlen ein", heißt es auf einem Flugblatt des Hamburger Forums. Die Kirchengemeinden des Stadtteils Eimsbüttel werden gebeten, Helfer zur "Absicherung aller Wahllokale" zu stellen. Denn es soll eine "Volksbefragung" zur Stationierung der US-Atomrake ten in der Bundesrepublik Deutschland geben. Das im vergangenen Herbst gesteckte Ziel, vor allen, etwa 58 000 Wahllokalen einen Umfragetisch aufzustellen, wird nach Auskunft des Bonner Koordinationsbüros allerdings nicht erreicht werden. Das Büro geht davon aus, daß vor etwa 15 000 Wahllokalen die Wähler mit dem Ziel angesprochen werden sollen, einen Stimmzettel für oder gegen die Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missile – und damit aus der Sicht der Initiatoren für oder gegen "Abrüstung in Ost und West" anzukreuzen.

Doch nicht in allen Ländern laufen die Vorbereitungen so reibungslos wie in Hamburg, wo die Bezirksver-sammlung Eimsbüttel mit der Mehrheit der SPD und Grün-Alternativen die Bezirksamtsleiterin auffordert. "die Aktionen...entsprechend den rechtlichen Möglichkeiten zu unterstützen", und der Senat dazu bemerkt: "Das Grundrecht der freien Meinungsäußerung schließt Mei-

DETLEV AHLERS, Hamburg nungsumfragen – auch quasi-plebiszitären Charakters - mit ein." In einem Brief an seine Mitglieder

erläutert der Deutsche Städtetag den rechtlichen Rahmen: Artikel V des Grundgesetzes engt das Ermessen der Straßenverkehrsbehörden insoweit ein, daß die Genehmigung nur dann versagt werden darf, wenn die öffentliche Sicherheit

gefährdet ist.

Das Europa-Wahlgesetz verbietet jede Beeinflussung des Wählers im Wahlgebäude, auch durch Lautsprecherbeschallung von außen. Der freie Zugang muß gewährleistet sein, des-wegen dürfen den Befragern genaue Anweisungen erteilt werden, welcher Abstand wovon zu wahren ist.

 Schulen und andere öffentliche Gebäude, die als Wahllokal benutzt werden, verlieren am Wahltag nicht ihre ursprüngliche "Widmung", so daß das Verbot politischer Tätigkeit etwa an Schulen – auch auf den Schulhöfen – am Wahltag grundsätzlich bestehen bleibt. Es kann Ausnahmegenehmigungen geben, ein Rechtsanspruch besteht darauf nicht, und selbst das gegenüber den "Friedensbewegten" immer verständnisvolle Hamburg läßt keine Umfrageti-sche der "Volksbefragung" auf dem Schulgelände zu.

Politisch ist die "Volksbefragung" der Versuch, die Anti-NATO-Kräfte zu einer neuen Aktion zu einen. Aus dem "Friedensbündnis" vom Herbst 1983 sind inzwischen viele Kräfte, die eine einseitige Anti-US-Haltung ablehnen, ausgeschert. Das hat zum Ausstieg vor allem vieler Grünen und Alternativen geführt. Ihre Parteien rufen nicht mehr geschlossen zur Stimmabgabe bei der "Volksbefragung" auf, sie stellen sich nur entschlossen auf ihre Seite, wenn es gilt, Verwaltungen anzuprangern, die ihren Ermessenspielraum nicht so großzügig wie möglich handhaben.

Aus diesen Strukturveränderungen innerhalb der Bewegung ging der prosowjetische Flügel gestärkt her-vor. Das wird deutlich auch in der "Friedensliste", die als Partei für das Europaparlament kandidiert, und zu deren Gunsten die DKP auf eine Kandidatur verzichtet hat. Ihre Zielsetzung ist identisch mit der der "Volksbefragung<sup>a</sup>.

Diese wiederum wird unterstützt von den Jusos, begrüßt von der SPD-Spitzenkandidatin Katharina Focke. Parteichef Brandt will sich eintragen, wenn in seinem Wohnort Unkel bei Bonn eine Liste ausliegt. Auf dem Kongreß der "Falken" hatte Brandt seine Sympathie nicht verhehlt: "Wegen der unbestreitbaren Gefahr eines Weltkrieges werden sich viele von uns in die Listen eintragen." Das Hamburger "Volksabstimmungs"-Er gebnis wird übrigens ausgezählt im Hamburger Forum, und dessen Geschäftsstelle ist identisch mit den Räumen der DKP-nahen DFU.

Planungen vorgesehene Stationie-rung von 48 Cruise Missiles hinfällig,

wenn sich am 1. November 1985 her-

ausstellen sollte, daß sich die Zahl der

sowietischen SS-20-Raketen noch auf

dem Stand vom 1. Juni 1984 befindet.

Der liberalkonservative Fraktions-

chef Ed Nijpels wiederholte gestern

in der Plenardebatte, was er schon am

Vortage im Verteidigungsausschuß

gesagt hatte: Mit Blick auf die prinzi-

piellen Kernwaffengegner in seiner Partei baue Lubbers eine "hypotheti-

sche Situation" auf, die es angesichts

des Rüstungstempos der Sowjets

nicht geben wird. Aber selbst in dem

unvorstellbaren Fall, daß sich die

Zahl der SS-20-Raketen bis zum 1.

November 1985 nicht erhöhe, dürfte

es keine automatische Absage Hol-

gramm der westlichen Allianz geben.

Dann müßte mit den NATO-Partnern

erneut beraten werden. Im übrigen

komme ihm das ganze so vor wie \_ein

Streit zwischen Ländern auf dem

Weg in die Sahara, ob man einen Re-

genschirm oder einen Regenmantel

mitnehmen solle".

## Mitterrand will Stalingrad besuchen

Großbritannien erhält.

Der französische Staatspräsident Mitterrand wird während seines offiziellen Besuches in der Sowjetunion

(11 )

----

15 21 21 TO 15

Agency Street, and the second

≖icer J.,

71727 T. 12

Bi<del>llione</del>r der i ge

eren in de de de

The state of the s

With the re-

The state of the s

Ser British

Service of

SECTION SECTION

inter I. ...

File on Start

48% 17.65

Contract Contract

vom 20. bis 23. Juni auch Stalingrad, wo die Rote Armee die 6. Armee von General Paulus vernichtete, besuchen. Dies wurde am Mittwoch aus offizieller Quelle in Paris bekannt. Ob der Vorschlag zu dem Abstecher nach Stalingrad, das jetzt Wolgograd heißt, von sowjetischer oder französischer Seite ausging, war nicht in Erfahrung zu bringen. Mitterrand stellt mit dem Besuch

in Stalingrad in gewisser Weise das "Gleichgewicht" mit den Feierlichkeiten aus Anlaß des 40. Jahrestages der Alliierten-Landung in der Normandie am 6. Juni wieder her. Die Sowiets hatten das Ausmaß der Feiern, zu denen keine führenden Persönlichkeiten aus dem Ostblock eingeladen waren, heftig kritisiert.

#### Anklage gegen Rechtsextremisten

W. K./DW. Karlsruhe

Der Generalbundesanwalt hat gestern vor dem Frankfurter Oberland automiter desgericht Anklage gegen drei Mitglieder einer rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung erhoben. Dieter Sporleder (23), Hans-Peter Frahs (23) und Heige Karl-Wulf Blag sche sollen 1982 mit Sprengsätzen versucht haben, im Rhein-Main-Gebiet amerikanische Soldaten zu ermorden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 1982 von der Gruppe ferner fünf bewaffnete Banküberfälle verübt, bei denen 630 000 Mark geraubt wurden. Gegen zwei Komplizen der Beteiligten, Walter Kexel und Ullrich Tillmann, die vor Pfingsten von England ausgeliefert wurden (WELT v. 9, 6, 84), soll demnächst ebenfalls Anklage erhoben

#### Gewerkschafterin nach Nürnberg

Das Bundeskabinett in Bonn hat gestern beschlossen, die Gewerkschaftsfunktionärin Ursula Engelen-Kefer (42) als Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg

# Nachrüstungsdebatte in Den Haag

Parlament stimmt über Koalitionsbeschluß ab / Spekulationen über Abweichler mier Lubbers wird die in den NATO-

BODO RADKE/DW. Den Haag Bis in die späten Abendstunden blieb es gestern im niederländischen Parlament ungewiß, ob es der Koalitionsregierung von Christdemokra-ten und Liberalkonservativen gelingt, eine Mehrheit für ihren bewußt unscharf formulierten und unterschiedlich interpretierten "Nachrüstungs"-Beschluß zu erhalten. Dieser Beschluß sieht vor, die Entscheidung über die Stationierung von atomaren US-Marschflugkörpern (Cruise Missiles) auf niederländischem Territorium bis November 1985 zu verschie-

Das Rätselraten bezog sich auf die Zahl jener christlich-demokratischen Abgeordneten, die bei der Abstimmung ihrem Ministerpräsidenten Ruud Lubbers die Gefolgschaft verchristdemokratische Abgeordnete wollten nach den gestrigen letzten Umfragen zusammen mit der linken Opposition gegen eine Stationierung der Mittelstreckenwaffen stimmen. Parlamentarische Kreise rechneten sogar mit einer Zahl von sieben "Dissidenten". Bei einer Mehrheit von nur

Kampfgefährte Hans Preiß sieht in

der Arbeitszeitfrage eine "Machtfra-

ge". So sagte er vor Funktionären in

München: "Der jetzt ausgetragene

Kampf entscheidet, ob wir auch die

nächsten zehn Jahre Lastenträger

des Kapitals bleiben." Während die

Gruppe um Jansen auf Fortführung

des Arbeitskampfes setzt, sucht die

Mannschaft um Mayr und Steinküh-

ler offenkundig nach einem Weg aus

der Sackgasse, in die die Verhandlun-

gen durch die Zuspitzung auf die Fra-

ge, ob die Wochenarbeitszeit "gene-

rell" oder "partiell" verkürzt werden

solle, geraten sind. Eisenmann deute-

te gestern in Stuttgart als einen Aus-

weg schon an, daß die Gespräche auf

eine "neue Ebene" gehoben werden

könnten. Da die IG Metall zentrale

Verhandlungen ablehnt und am re-

gionalen Prinzip festhalten will,

vier Stimmen der Mitte-Rechts-Koalition des Christdemokraten Lubbers blieb offen, ob die sechs Vertreter dreier kleiner calvinistischer Oppositionsparteien mit ihren Stimmen die Regierung zu retten bereit wären, wenn sich in der Debatte zu viele Christdemokraten als "Abweichler" zu erkennen geben.

In Führungskreisen der Regierungsparteien wurde gestern mit einer klaren Mehrheit für die Vorlage des Kabinetts gerechnet, während sich Oppositionspolitiker zuversichtlich zeigten, die Vorlage zu Fall bringen zu können, um die Regierung zum Rücktritt zu zwingen und vorgezogene Neuwahlen anzubahnen. Am Vortage der Wahlen zum Euro-

päischen Parlament hatte das Volk der Holländer gestern ab 13 Uhr die Direktübertrag Haager Debatte Gelegenheit, sich Gedanken zu machen über die rhetorischen Akrobatenkünste, mit denen Spitzenpolitiker der beiden Regierungsparteien den gemeinsam getragenen Kabinettsbeschluß vom 1. Juni im Kernpunkt unterschiedlich interpretieren. Nach Darstellung von Pre-

konnte damit nur die \_besondere

Im Südwesten wurden die - ietzt

Schlichtung gemeint sein.

Bonn: Leidensgrenze ist erreicht

unterbrochenen - Tarifverhandlungen von Proteststreiks der noch nicht vom Arbeitskampf betroffenen Metall-Arbeiter begleitet. Die Gewerkschaft sprach von einem Erfolg des Zwei-Stunden-Streiks, die Arbeitgeber berichteten von nur mäßiger Beteiligung. Auch im ebenfalls umkämpften Ta-

rifgebiet Hessen wurden von der Industriegewerkschaft Metall einstündige Proteststreiks in den bisher nicht vom Arbeitskampf betroffenen Betrieben der Branche organisiert.

In der Druckindustrie wurden ge-stern die Gespräche über eine Beilegung des Arbeitskampfes in Düsseldorf nach zehnstündiger Dauer ohne greifbares Ergebnis und sichtbare Annäherung vertagt. Die Tarifparteien, die unter Vermittlung des CDU-Politikers Professor Kurt Biedenkopf

am Samstag vormittag ihre Gespräche fortsetzen.

Der Verhandlungsführer des Arbeitgeberverbandes, Beltz Rübel-mann, hatte die Fortführung der Gespräche auch davon abhängig ge-macht, ob die IG Druck und Papier ihren Arbeitskampf wie angekündigt ausweiten würde. Die Gewerkschaft rief allerdings gestern nach eigenen Angaben nur 5800 Beschäftigte in etwa 50 Betrieben zur Arbeitsniederlegung auf; vergangene Woche waren es noch 10 000 gewesen.

Die gestrigen Gespräche waren von einer Expertengruppe vorbereitet worden, die sich insbesondere mit der von der Industriegewerkschaft Druck und Papier geforderten Veränderung der Lohnstruktur befaßt hatte. Der Vermittler sagte hierzu, beide Seiten seien "in sehr wichtigen Fragen" noch weit auseinander.

zu entsenden. Sie wird Nachfolgerin von Helmut Minta, der Anfang des Jahres im Alter von 60 Jahren verstarb. Zur Zeit ist sie Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt beim DGB-Bundesvorstand in Düsseldorf. Arbeitsminister Blüm kündigte an, daß die Inhaber der Präsidenten-Amter in Nürnberg künftig nur "Beamte auf Zeit" sein sollten.

# Zeit bringt Geld-rund um die Uhr!

**Nominalzins 7,75%** Ausgabekurs 99,40 % Rendite 7,90 % Laufzeit 5 Jahre

allen Banken, Sparkassen und Landeszentral-

Vom Informationsdienst für Bundeswertpapiere erhalten Sie ausführliche Informationen. Schreiben Sie oder rufen Sie an: Telefon (0611) 550707. Die aktuellen Konditionen aller Bundeswertpapiere werden "rund um die Uhr" unter Telefon (0611) 5970141 angesagt. Bitte einsenden an den Informations-

dienst für Bundeswertpapiere, Postfach 2328, 6000 Frankfurt 1. Sie erhalten ausführliches Informationsmaterial.

Name Straße

ostbea Unter

und einer überschaubaren Laufzeit von 5 Jahren. Eine ertragreiche und vorteilhafte Geldanlage. Der Verkauf zum Börsenkurs ist jederzeit möglich. Neu ausgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,- DM bei

Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein Wertpapier mit festen Zinsen, marktgerechten Renditen igruppe Kunft

Car Service Se

Sure Te de like

Shire and the

llw be

d besuch

Che Statistical
Western Mess
United States
U

e am Marine &

r. Parabetes

ten herene

- True: \$48€

City is and

ii mi wake

Bekuse: Rede

no: can last

de: wi jehrag

all Wederler

is Augustas

ವಾಕ ನಿರ್ವಹತ್ತು

s dem Ordende

gegen

remister

A Comment of the

is free in I

<u>्य सन्द्र</u>्भ

elge NasWill

The September

in Frankry

in de antaga

geren er ka

in the E

ುಚಿನ ಚಿಕ್ಕಚಿತ

senugel 🖻

فتعققنا المتاور

。 6 (4) S2≌

ತಿ ಸುಭಿ ಕಡ

haftern

- - Gen

فالتنفيذ والما

الم المعاملية الماسية المنطقية الماسية المنطقية الماسية الماس

القشائية أأثرا

i in Arie 2

· 清明 新華原

للميستاني المراجع

معسية معامون در

nberg

2000年日 2000克

The second secon

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Argentinien pokert hart

cd. – Argentinien, drittgrößter la-teinamerikanischer Schuldner, po-kert in seinen Verhandlungen mit dem IWF so hart wie bisher kein anderes Land. Wenn Buenos Aires nicht doch noch in letzter Minute seinen Widerstand gegen jene Sa-nierungsauflagen aufgibt, die auch andere Länder in ähnlicher Situation akzeptiert haben, wird die Situation dramatisch.

Lehnt Argentinien die Bedingun-

gen des IWF ab und verspielt damit die Chance eines IWF-Kredits, werden auch die privaten Banken kein Geld mehr geben. Dann ist die Zahlungsunfähigkeit da. Und man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, welcher Schock dann das internationale Finanzsystem erzittern läßt. Noch scheint Buenos Aires wohl zu hoffen, daß der IWF aus Angst vor solchen verheerenden Konsequenzen zu Zugeständnissen bereit sein wird. Das ist - bei allem Verständnis für die schwierige Situation der Regierung - nichts als eiskalte Erpressung, und zwar nicht nur des IWF, sondern auch der USA. Auch wenn Argentinien mit dieser Strategie Erfolg haben sollte, wird sich der Horizont an der Schuldenfront verdüstern. Denn ein Abgehen des IWF von seiner bisherigen Linie wäre ein Präzedenzfall, dem man auch mit großem Verständnis für eine

am Einzelfall ausgerichtete flexible

Politik kaum noch eine gute Seite abgewinnen könnte.

Eine solche Schwächung des IWF, die auch andere Schuldnerländer ausnutzen könnten, bliebe sicher nicht ohne Rückwirkungen auf die Kreditbereitschaft der priva-

#### Lohnnivellierung

HH - Immer, wenn sich Altkanzler Willy Brandt zu Wirtschaftsfragen äußert, fürchtet man, er sagt was Dummes - und das Dumme ist, er sagt's auch. Auf die Äußerung des Sozialwissenschaftlers Oswald von Nell-Breuning angesprochen, Solidariät mit den Arbeitslosen bedeute Verzicht auf den Lohnausgleich im Kampf um die 35-Stunden-Woche, gab Brandt in einem Interview eine bemerkenswerte Antwort. Er könne eine so verstandene Solidarität "nur dann akzeptieren, wenn zwischen denen mit höheren und denen mit niedrigeren Einkünften unterschieden werden könnte", sinnierte er. Das heißt im Klartext, eine Lohnnivellierung zu befürworten. Damit würde aber nicht Leistungssteigerung belohnt, sondern eher bestraft. Tendenziell würden also vor allem die Arbeitskosten der Ungelernten steigen, der Rationalisierungdruck somit gerade dort zunehmen, wo es ohnehin die meisten Arbeitslosen gibt. Wie damit die Rückkehr zur Vollbeschäftigung gelingen soll, bleibt Brandts wohlgehütetes Geheimnis.

KONJUNKTUR / Otto Schlecht hofft auf vertretbare Tarifvereinbarungen

## Bundeswirtschaftsministerium bleibt weiter verhalten optimistisch

dieser Arbeitskampf die Auseinan-

dersetzungen in der Metallindustrie

von 1971 und 1978", betonte Schlecht.

Ende vergangener Woche seien durch

Streik, Aussperrung und dadurch di-

rekt ausgelöste Kurzarbeit mit etwa

300 000 etwas mehr als ein Prozent

aller Erwerbstätigen betroffen gewe-

sen. Rechne man die durch erzwun-

gene Betriebsferien Betroffenen hin-

in der Metallindustrie seien direkte

gesamtwirtschaftliche Produktions-

ausfälle von 2,5 bis drei Milliarden

Mark eingetreten (Wertschöpfung,

nicht Umsatz). Bereits bei sechswö-

chiger Dauer lägen die Verluste dop-

pelt so hoch, "da mit jedem Tag die direkten und indirekten volkswirt-

schaftlichen Kosten progressiv an-

steigen". Je länger der Arbeitskampf

andauere, desto weniger ließen sich

die Folgen auf die unmittelbar betrof-

fenen Unternehmen und Arbeitneh-

mer begrenzen. Auch wenn die indi-

rekten Wirkungen nur schwer zu

quantifizieren seien, so komme ihnen

doch mit zunehmender Streikdauer

Nach vierwöchigem Arbeitskampf

zu, so seien es rund 400 000.

Staatssekretär Otto Schlecht vom Bundeswirtschaftsministerium gibt sich in seinem jüngsten Konjunkturausblick verhalten optimistisch: Bei einer raschen Beendigung des Arbeitskampfes und gesamtwirtschaftlich vertretbaren Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien lassen sich die negativen Folgen der seit über vier Wochen andauernden Auseinandersetzungen in der Metallindustrie vielleicht noch in Grenzen halten.

Andernfalls gerieten aber die von der Bundesregierung im Jahreswirt-schaftsbericht vom Januar für 1984 geäußerten Wachstumserwartungen (real 2,5 Prozent), die von vielen Beobachtern als vorsichtig angesehen worden seien, in Gefahr. Schlecht sieht die deutsche Wirtschaft seit fast anderthalb Jahren auf Wachstumskurs. Auch nach der Jahreswende sei die Grundtendenz von Nachfrage und Produktion zunächst "weiter aufwärts gerichtet" gewesen. Hierfür machte er neben der "deutlich gefestigten Investitionsneigung" auch die kräftig belebte Auslandsnachfrage verantwortlich.

Für die inzwischen zu beobachtenden "dunkleren Flecken" im wirtschaftlichen Datenbild sieht er die Arbeitskämpfe als Hauptursache. Sie hätten zwar erst Mitte Mai begonnen, aber am Jahresanfang zunächst gewisse "Vorzieheffekte" ausgelöst und anschließend Unrternehmer und Verbraucher veranlaßt, vorsichtiger zu disponieren. Die Konjunkturdaten für Mai und Juni liegen im Ministerium zwar noch nicht vor. Doch erwartet Schlecht erhebliche Einbußen

ein immer stärkeres Gewicht zu. durch direkte Streikfolgen. Schlecht sieht als Folge nicht nur "An Dauer und Intensität übertrifft eine Gefährdung der sozialen Siche-

und stärkere Beanspruchung vor allem der Sozialhilfe), sondern auch der Haushaltskonsolidierung. Die direkten Ausfälle an Lohn- und Gehaltszahlungen beziffert er nach vierwöchigem Arbeitskampf auf rund eine Milliarde Mark. Positiv wertet Schlecht, daß - un-

geachtet des Arbeitskampfes bei Metall und Druck – in anderen Branchen ohne große Auseinandersetzung "aufschwunggerechte Tarifvereinbarungen" zustande gekommen seien. Weitere Faktoren, die für eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung sprechen, seien die anhaltend ruhige Preisentwicklung (1984 vielleicht unter drei Prozent), eine Leistungsbilanz im Gleichgewicht, der durch günstige Zahlungsbilanz- und Preissituation erweiterte "geldpolitische Abkoppelungsspielraum von US-Zin-sen", die gefestigte Investitionsneigung, die in Aussicht stehenden weiteren Steuerentlastungen durch die geplante Tarifreform und die fortgeschrittene Haushaltskonsolidierung. Für 1985 sei jedenfalls "keine neue Kürzungsrunde in Sicht".

Weltwirtschaftliche Risiken sieht Schlecht in den "Schieflagen" im amerikanischen Haushalt, akuter werdenden Finanzproblemen in Entwicklungsländern und einer durch die Zuspitzung des Golfkonflikts unsicherer gewordenen Ölpreisentwicklung, nationale Risiken vor allem in der Bauwirtschaft.

(Einnahmeausfälle

deutsche Exporte Mit einem leichten Rückgang der deutschen Ausführen im zweiten

Quartal 1984 gegenüber dem hohen Niveau der ersten drei Monate rech-net das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin. Als Grund werden im jüngsten Wochenbericht die Streiks in der Metall-Industrie genannt. Die Arbeitskämpfe würden zumindest im Juni den Export spürbar beeinträchtigen. Die zurückhaltenden Auslandsbestellungen von Gütern des verarbeitenden Gewerbes im März und April seien bereits auf befürchtete Lieferschwierigkeiten zurückzuführen.

Streiks bedrohen

DW/dpa/VWD, Berlin

Indikatoren im Preiswettbewerb, wie der Wechselkurs der D-Mark gegenüber wichtigen Industrieländern, signalisierten allerdings eine "anhaltend günstige Wettbewerbsposition\* Aufgrund des Streiks wird nach Einschätzung des DIW auch der Einfuhrbedarf bei industriellen Vorprodukten vorübergehend sinken. Zugleich könnten aber die Bezüge von Fertigwaren angeregt werden, um Engpässe auszugleichen. Der Überschuß im Warenverkehr-

in den ersten drei Monaten real noch um knapp drei Milliarden Mark auf 14.4 Milliarden Mark gestiegen – wird im zweiten Quartal zurückgehen, schreibt das DIW weiter. Da zugleich die Defizite in der Dienstleistungsund Übertragungsbilanz tendenziell steigen dürften – auch wegen höherer Nettozahlungen an die EG -, sei damit zu rechnen, daß die Leistungsbilanz saisonbereinigt mit einem Defizit

**HWWA** 

#### Bauwirtschaft ohne Schwung

Nach dem Zwischenhoch im Winterhalbjahr 1982/83 hat sich die Baunachfrage seit einiger Zeit wieder abgeschwächt. Die Schwächetendenzen fallen nach Meinung des Hamburger HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung mit dem Auslaufen der Wirkungen wirtschaftspolitischer Anregungen zusammen. Die Ankurbelungsprogramme hätten wieder einmal nur kurzfristig, nicht aber stabilisierend gewirkt. Zur allgemeinen Verunsicherung und Zurückhaltung der Bauherren habe zudem die anhaltende Diskussion um den künftigen Kurs der Wohnungsbau- und Mietenpolitik beigetragen.

Eine grundlegende Verbesserung der Lage in absehbarer Zeit hält das HWWA für fraglich. Das gelte besonders für den Wohnungsbau. Die Einkommenserwartungen seien nach wie vor nicht günstig und ein spürbares Sinken der Zinsen nicht in Sicht. Im Geschoßwohnungsbau dürfte mit dem Wegfall der Mehrwertsteueroption beim Bauherrenmodell die Nachfrage ebenfalls stark zurückgehen.

Günstiger bewertet das HWWA die Entwicklung im Wirtschaftsbau. Hier hätten sich wichtige Investitionsbedingungen spürbar gebessert. Auch sei im öffentlichen Bau mit steigenden Aufträgen zu rechnen.

Im Gegensatz zur gesamten Baunachfrage erwartet das HWWA bei der Bautätigkeit im Laufe dieses Jahres eine merkliche Belebung. Es bestehe ein hoher Bauüberhang, und die Fristen für Investitionszulagen und Mehrwertsteueroption liefen aus.

## Schrumpfender Fotomarkt

Von WERNER NEITZEL

Nicht gerade von Erfolgserlebnis-sen verwöhnt wurde die Fotobranche in den letzten Jahren. Die Optik zeigt trübe Stellen. Statt Zeichen stetigen Wachstums, wie sie in Prognosen immer wieder vorgegeben wurden, sind zumindest in der Amateurfotografie seit geraumer Zeit Schrumpfungstendenzen an der Tagesordnung. Der Industrie, die das ganze Feld der Fotografie abdeckt, bleibt freilich ein Trostpflaster. Die Fachfotografie, also der Bereich Röntgen, Reprografie, das Fotohandwerk, Kino- und Mikrofilm oder auch die Bürokopie, erweist sich als außerordentlich stabil und relativ konjunkturunanfällig. Diese Sparte, die sich in den letzten Jahren Zug um Zug nach vorn schob, repräsentiert inzwischen 54 Prozent des deutschen Fotomarktes von insgesamt rund 9,6 Milliarden DM (1983) Wertvolumen.

Mit dem kleineren Anteil (40 Prozent) muß sich indes die Amsteurfotosparte bescheiden. Hier hat sich die Talfahrt der Marktentwicklung, die schon seit einiger Zeit zu beobachten war, im vergangenen Jahr mit einem Minus von 7 Prozent in bedenklichem Maße beschleunigt. Entsprechende Turbulenz herrscht an der Verkaufsfront. Mit Sonderangeboten und Aktionen versuchen Industrie und Handel gerade jetzt in der beginnenden Urlaubssaison, alte und neue Fotokunden zu gewinnen: Es wird um Marktanteile gefochten.

In dieser Phase des Hauens und Stechens ist hierzulande ein Seufzer der Erleichterung zu vernehmen: Die EG-Kommission bat in einem von Agfa angestrengten und von Kodak sowie 3 M unterstützten Antidumping-Verfahren den Japanern, die sich auf den europäischen Märkten mit gezielten drastischen Preisunterbietungen bei Color-Potopapier beträchtliche Marktanteile gesichert hatten, die Grenzen ihres Tuns gezeigt und eine Korrektur ihrer Politik auferlegt. Demnach werden um die Jahresmitte die Preise für Colorpapier, die durch jene Marktattakken aus Fernost auf ein für hiesige Produzenten nicht mehr auskömmliches Niveau gedrückt worden waren, um nicht weniger als 25 Prozent ange-

Die Genugtuung ist groß. Sie ist auch verständlich, wenn man sich die teilweise verzweifelt geführten Abwehr- und Rückzugsgefechte der letzten Jahre und Jahrzehnte gegenüber der anbrandenden Marktof- zu rücken.

fensive der japanischen Fotofirmen vor Augen führt. Schon sehen die Großlabore für Fotoarbeiten einen Preisanstieg als unausweichlich an. Von vier Pfennig Aufschlag pro Bild ist die Rede. Ähnlich den Vorgängen um die Videorecorder-Importe, deren Volumensbegrenzung zu gewissen Preissteigerungen führte, setzt man in der Branche auf ähnliche Effekte bei den Bilderpreisen. Die Annahme, daß dies unproblematisch sei, wird schlicht damit begründet, daß selbst Preissenkungen nicht zu vermehrten Bilderverkäufen geführt hätten.

Doch was hatte die Marktentwicklung der letzten Jahre gelehrt? Die vielfältigen Versuche, die Preise auch über besondere Serviceleistungen in die Höhe zu ziehen, sind bisher mehr oder minder im Sande verlaufen. Nach dem für die Branche in der Amateuriotografie so enttäuschend verlaufenen Jahr 1983 sollte es eigentlich nur noch aufwärts gehen können. -So sind denn auch im Zuge einer allgemeinen Konjunkturbelebung zu Jahresbeginn da und dort Lichtblicke festzustellen gewesen.

Unterdessen verstärkt sich aller-dings die Gefahr, daß es sich hier - wie in anderen Branchen auch -vielleicht nur um kurzzeitige Lichtreflexe gehandelt haben könnte. Unschwer läßt sich ausmalen, daß der noch andauernde Arbeitskampf die Ausgabefreudigkeit breiter Bevölkerungsschichten nicht eben beflügelt. Die Touristikbranche, von deren Wohl und Wehe teilweise auch die Amateuriotografie lebt, macht bereits bittere Erizhrungen.

Die Argumente, mit denen die Branche die beschleunigte Marktabschwächung zu erklären versuchte, dürften - so ist zu befürchten vorerst weiterhin gültig bleiben: Die Zahl der Anlässe zum Fotografieren (Kinder, Familie, Urlaub) nimmt ab; die hohe Marktsättigung im Kamerasektor setzt für den Geräteabsatz enge Grenzen

Weder hat sich das Sofortbild als ein dauerhafter Renner erwiesen, noch wurde die Disc-Fotografie der erhofft große Schlager. Auch die Japaner haben ihre Sorgen mit Überkapazitäten. Wohl dem, der über ein Fotochemie-Bein verfügt! In der Silberhalogenid-Fotografie stecken noch große Reserven. Die Elektronik (Video) vermag vorerst allenfalls dem bewegten Bild (Schmalfilm) zu Leibe

**AUF EIN WORT** 



99 Die Tatsache, daß es nahezu ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Vermögensbildungs Gesetzes noch immer nicht gelungen ist,

Ausführungsbestimmungen zu erlassen, verdeutlicht eindrucksvoll, wie problembehaftet sich die in der Theorie so überzeugend klingende 'Produktivkapitalbildung in Arbeitnehmerhand' in der praktischen Anwendung darstellt.

Johannes Fröhlings, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giro-verbandes, Düsseldorf FOTO: DIEWELT

#### Mehr Geld für Altersversorgung

dpa/VWD, Këln

Die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung in der Industrie haben sich von 1972 bis 1981 pro Arbeitnehmer fast verdreifacht. Wie das der Industrie nahestehende Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln mitteilte, sind sie von 560 auf 1609 Mark gestiegen.

Nach Angaben des IW haben derzeit rund 65 Prozent der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft einen Anspruch auf Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung. Schätzungsweise 24 Millionen ehemalige Arbeitnehmer beziehen laut IW Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung.

US-STAHLIMPORTE

## Kommission tritt für hohe Handelsschranken ein

DW. Washington

Mit drei gegen zwei Stimmen hat sich die Kommission für Internationalen Handel (FTC) für den Schutz der US-Stahlindustrie vor Einfuhren aus der Bundesrepublik und anderen Staaten ausgesprochen. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daß drei Viertel der Stahlimporte der eigenen Industrie Schaden zufügten. In Brüssel wurde die Entscheidung von der Europäischen Kommission mit Bedauern aufgenommen.

Einfuhrzölle oder Importquoten verlangte die ITC für Stahlbleche, Platten, Band- und Profilstahl, Drahtmatten und Baustahl. Bei Eisenbahnschienen, Röhren und anderen Stahlprodukten sah die Kommission keine Gefährdung der US-Interessen. Bethlehem Steel und die Stahlwerkergewerkschaft USW hatten beantragt, den Anteil aller eingeführten Stahlprodukte am US-Markt für fünf Jahre auf maximal 15 Prozent zu be-

Anhörungen beginnen. Sie sollen klären, wie die US-Produzenten vor den "schädlichen" Einfuhren geschützt werden sollen. Präsident Reagan muß bis zum 24. September die endgültige Entscheidung fällen. Der ITC-Vorsitzende Eckes be-

grenzen. Ende Juni wird die ITC mit

gründete die Entscheidung mit der starken Zunahme der Stahleinfuhren. Dagegen sagte das ITC-Mitglied Paula Stern, für die Probleme der US-Stahlerzeuger seien die schrumpfende Nachfrage, die hohen Lohnkosten, eine verfehlte Investitionspolitik und andere hausgemachte Faktoren verantwortlich. Sie stimmte als einzige gegen jede Beschränkung der Stahleinführen.

Die EG-Anbieter haben sich gegenüber Washington auf eine freiwillige Selbstbeschränkung ihrer US-Exporte verpflichtet. Im ersten Quartal 1984 erreichten die Stahleinfuhren 25,2 Prozent.

REGIONALPOLITIK

## Gegen neue Subventionen "mit der Gießkanne"

HANS-J. MAHNKE Bonn könnte. Er meinte, die wirtschaftli-Vor einem regionalpolitischen Aktionismus haben die Wirtschaftsexperten der Koalitionsfraktionen. Wissmann und Lammert für die Union und Beckmann für die FDP, jetzt

gewarnt Bei der Begründung einer Großen Anfrage "zur wirtschaftlichen Bedeutung und Entwicklung strukturschwacher Regionen" gingen auch sie vor der Presse in Bonn von einem wachsenden "Nord-Süd-Gefälle" in der Bundesrepublik aus, obwohl diese These unter Fachleuten umstritten ist. Sie wandten sich jedoch gegen neue Subventionen "mit der Gießkanne" und setzten vielmehr darauf, daß die Regionen sich selber durch die Konzentration der Anstren-

gungen helfen sollten. Skeptisch beurteilten die Liberalen, so Beckmann, die Ratschläge, daß Gebieten, die unter einer Monokultur litten, durch die Ansiedlung neuer Betriebe geholfen werden chen Kräfte müßten sich "am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen".

Trotz des Trends zur Dienstleistungsgesellschaft hänge die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nach wie vor entscheidend von der Vitalität des industriellen Sektors ab. Für die Wirtschaftspolitik sei daher wichtig, ob tatsächlich von einem Entindustrialisierungsprozeß\* sprochen werden könne.

Auch darüber soll die Bundesregierung nach dem Willen der Wirtschaftsexperten der Koalitionsfraktionen Auskunft geben. Früher hätten sich regionale Disparitäten vor allem zwischen ländlichen und industriellen Räumen gezeigt. Die Förderpolitik habe sich dabei auf die ländlichen Räume gerichtet. Da jetzt Industrieregionen Schwächesymptome zeigten, müßten die vorhandenen regionalpolitischen Instrumente von Bund und Ländern überprüft wer-

#### Narjes fordert Stärkung Immobilienpreise bröckeln

WIRTSCHAFTS JOURNAL

des Binnenmarktes Brüssel (AFP) - EG-Kommissar Karl-Heinz Narjes forderte die EG-

Mitgliedsländer zu Maßnahmen für eine Verstärkung des Gemeinsamen Marktes auf. Ein Programm zur "Konsolidierung des Binnenmarktes" sieht bis Ende 1985 einen Abbau der nichttarifären Handelshindernisse vor. Das Programm soll in Kürze vom Ministerrat geprüft werden. Der Europäische Rat hatte im Dezember 1982 in Kopenhagen eine Stärkung des Binnenmarktes beschlossen, um der weltweiten Wirtschaftskrise und den Gefahren eines Handelskrieges mit den Vereinigten Staaten und Japan zu begegnen.

Preis-Kosten-Schere

Brüssel (dpa/VWD) - Die acht Millionen Landwirte der Europäischen Gemeinschaft geraten immer mehr in eine Preis-Kosten-Schere. Nach Angaben des Statistischen Amtes der EG stiegen die Preise insgesamt 1983 um 7,6 Prozent, die Kosten der Produktion aber um 7,9 Prozent. Der Preisanstieg bei tierischen Produkten verlangsamte sich von 11,3 Prozent im Jahr 1982 bis auf 4,5 Prozent 1983.

Rekordbeteiligung

Düsseldorf (Py.) - Die Internationale Computer-Show Köln ("C 84") vom 14. bis 17. Juni 1984 verzeichnete ein Rekord-Anmeldeergebnis von über 160 Firmen aus 11 Ländern. Über 100 kommen aus der Bundesrepublik. Nach Angaben der Messeleitung sind die Branchenführer komplett vertreten. Die "C 84" zeigt Computer für Beruf, Heim und Hobby, sowie branchenorientierte Anwendungs-Software. Die Messe wird durch ein Rahmenprogramm ergänzt und ist sowohl für Fach- als auch für Privatinteressenten geöffnet.

Streit um Erdgas

Madrid (AFP) - Die Nichtdurchführung des Gasabkommens mit Algerien könnte Spanien 800 Millionen Dollar kosten, falls sich Algerien um einen internationalen Schiedsspruch in dieser Angelegenheit bemühen sollte. Dies erklärte der Generalsekretär des algerischen Energieministeriums, Sadek Boussena, in einem von der spanischen Wirtschaftszeitung "Cinco Dias" veröffentlichten Interview. Er versicherte, die "Geduld Argentiniens" sei am Ende und warf **Durchschnittspreise** 

Immobilienpreise bröckeln. Nach Angaben des Rings deutscher Makler sind die Durchschnittspreise für freistehende Eigenheime in Städten bis zu 500 000 1983 von 320 000 auf 310 000 Mark zurückgegangen. Auch die Grundstückspreise gaben nach.

Madrid vor, die Verhandlungen seit mehreren Wochen zu blockieren. Spanien hatte 1975 mit Algerien ein Erdgasabkommen über die Lieferung von jährlich 4,5 Milliarden Kubikmeter unterzeichnet. Die spanische Regierung vertritt jedoch die Ansicht, daß diese Quanität stark überzogen ist und die Hälfte ausreichend sei.

#### **Gute Ernte**

Washington (AP) - Die Sowjetunion kann in diesem Jahr nach Angaben des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums mit einer Ernte von 190 Millionen Tonnen Getreide rechnen. Dies ist nur geringfügig weniger als 1983 geerntet wurde und das zweitbeste Ergebnis in sechs Jahren, wie das Ministerium in Washington mitteilte. Den bisherigen Ernterekord hatten die Sowjets 1978 mit 237 Millionen Tonnen Getreide aufgestellt. Im vorigen Jahr betrug die Ernte 195 Millionen Tonnen.

#### Zwangsferien

Steyr (AP) - Der Streik in der deutschen Metallindustrie hat auch auf Osterreich immer stärkere Auswirkungen. Seit Dienstag werden nach Mitteilung eines Firmensprechers rund 1000 der 1300 Beschäftigten des BMW-Zweigwerks in Steyr wegen fehlender Teilelieferungen Zwangsferien geschickt werden.

## Ein Markt mit neuen Perspektiven

für effiziente Postbearbeitung in allen Unternehmen



1. Internationale Messe für **84** Postausrüstung

> parallel zum XIX. Weltpostkongreß

Hamburg, 20.-25. Juni 1984

Information: Hamburg Messe und Congress GmbH, Postfach 30 24 80, 2000 Hamburg 36

Rund 250 Aussteller aus 16 Ländern demonstneren auf 25.000 qm zukunftsorientierte Technik, neue Technologien und Problemlösungen.

IMPA '84 wendet sich an Entscheidungsträger, Ein-käufer und Leiter von Post- und Versandabtellungen aus ellen Wirtschafts-und Verwaltungsbereichen.

Angebotsschwerpunkte

Elektronische Informations- und Kommunikations-

systeme Technische Einrichtungen für Postämter und Postversandabteilungen in Wirtschaft, Handel und Industrie
 Bürgeinrichtungen für Postämter und Postversand-

◆ Einrichtungen f
ür Postbankdienste

 Postlahrzeuge Consulting und partnerschaftliche Hilfe – besonders für die Länder der Dritten Welt Industrie-Gemeinschaftsbeteiligungen aus Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich,

Schweden, Ungam, USA. Sonderschau der Deutschen Bundespost mit folgenden Schwerpunkten:

1. Postbankdienste

2. Postpaketdienst u.a. mit Darstellung der Dienst-

leistungen SAL-Paket Datapost In- und Ausland Bnefdienste Automatisches Anschriftenlesen Telebriefstellen

Nachtluftpostnetz Sozialamt Post
 DETECON-Deutsche Telepost

Historischer Postschafter

Consulting GmbH

Bildschirmtext f
ür alle zum Ausprobieren

● Salon der Philatelie: 19. – 26. Juni 1984 22 Gründertander des Weltpostvereins stellen postgeschichtliche Dokumentationen und philatelistische Besonderheiten vor. Über 110 Postverwaltungen aus aller Welt haben sich zur "Postämterstadt" angemeldet;

Kombinationskarte IMPA/Salon der Philatelie: Einmaliger Besuch IMPA: Einmaliger Besuch Salon der Philatelie:

verkaufen Briefmarken und stempeln auch ab.

DM 10.-Schüler, Auszubildende, Studenten: Ermäßigter Eintritt

**USA** 

#### Stahlbeteiligung genehmigt

AP. Washington

Das amerikanische Justizministerium hat dem japanischen Stahlkonzern Nippon Kokan Kabushiki Kaisha (NKK) grünes Licht für die Übernahme von 50 Prozent der Anteile des US-Stahlkonzerns National Steel Corp. gegeben. NKK ist das zweitgrößte japanische, National Steel das siebtgrößte amerikanische Stahlunternehmen. Der Leiter der Kartellabteilung des Ministeriums, der stellvertretende Justizminister Paul Mc-Grath, erklärte, der Wettbewerb in den USA werde durch die Beteiligung nicht eingeschränkt. Die Regierung werde daher keine Einwände gemäß Teil sieben des Kartellgesetzes gegen die Fusionspläne erheben.

NKK hat für den Einstieg bei National Steel 292 Mill. Dollar in Bargeld und Wertpapieren angeboten. Zuvor hatte das US-Unternehmen Pläne zur Fusion mit dem Konzern U.S. Steel fallenlassen, nachdem das Justizministerium die Verschmelzung der Unternehmen LTV und Republic Steel nur mit der Auflage gebilligt hatte, einige Stahlwerke zu verkaufen. Mit NKK steigt zum ersten Mal ein ausländischer Stahlkonzern groß in den US-Markt ein.

#### **Abonnieren Sie Mut zur Meinung**

Die WELTspricht Klartext. In ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren kommen Autoren zu Wort, die etwas zu sa-gen haben. Das macht die WELT so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. – Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen

#### DIE • WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten /enrich, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36 **Bestellschein** 

Bine liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT, Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Auskand 35,00, Luftpütwersand auf Anfrage), anteifige Versand- und Zusteilkosten

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt)
Schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT,
Ventieb. Postigeb 305830, 2000 Hamburg 36

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Amberg: Hermann Thomas GmbH; Augsburg: Wohnbedarf Hermann Hauser GmbH Wohnbedarf Hermann Hauser GmbH & Co.; Freiburg i. Breisgau: Pflasteru. Straaßenbau Weiß GmbH, Kirchzarten; Hof: Wilhelm Mühlhofer, Marktredwitz; Kleve: Cläre Ravens, Rees;
Koblens: Wolf & Retzmann GmbH,
Norath/Hunsrück; Münster: Kaiser
Baumaschinen u. Werkzeuge Vertriebsges, mbH & Co. KG; Kaiser Baumaschinen u. Werkzeuge Vertriebsges, who was vertreben vertriebsges. maschinen u. Werkzeuge Vertriebsges.

Anschlußkonkurs eröffnet: Duisburg: Wolf Graf von Westarp, Mül-Vergleich eröffnet: Aachen: Egon

Vergleich beautragt: Walsrode: Hans Schwabe GmbH & Co. KG, Re-

ITALIEN / Regierung und Tarifparteien denken über Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung nach

## Flexiblen Lösungen wird der Vorzug gegeben

Der Arbeitskampf in der deutschen Metallindustrie hat Regierung und Gewerkschaften in Italien veranlaßt, über mögliche Formen der Arbeitszeitverkürzung nachzudenken. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, daß

die fortschreitende Automatisierung Arbeitsvorgänge zu einschneidenden Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur auch der italienischen Wirtschaft führen wird.

Sowohl die Regierung als auch die Gewerkschaften sehen es als vordringlich an, gemeinsam nach Formen der Arbeitsplatzbeschaffung zu suchen. Von beiden abgelehnt wird dabei der Versuch der deutschen Gewerkschaften, mit einer allgemeinen Verkürzung der Wochenarbeitszeit das Problem zu lösen. Nach einer Erklärung des sozialistischen Arbeitsministers Gianni De Michelius kann die Lösung für Italien nicht in einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 Stunden liegen, sondern nur in einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit. Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber seien aufgerufen, Methoden zu finden, mit denen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die französische Automobilindu-

strie steckt in einer schweren Krise,

die hauptsächlich strukturell bedingt

ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine

Untersuchung des Sozial- und Wirt-schaftsrates, ein die Regierung bera-

tendes Gremium der Sozialpartner.

Als Lösung wird ein umfassender Re-

strukturierungsplan mit massiver

staatlicher Hilfe vorgeschlagen. Zur

Frage der übersetzten Belegschaft äu-Bert sich der Rat mit Rücksicht auf

die Gewerkschaften allerdings nicht.

Nach einer stillschweigend zur

Kenntnis genommenen neueren Un-

tersuchung des Nationalinstituts für

Statistik (INSEE) wäre bis zum Jahre

1988 die Aufgabe von 80 000 Arbeits-

plätzen erforderlich, um diese Indu-

strie wieder auf einen grünen Zweig

zu bringen. Ihre Belegschaft von ge-

genwärtig 400 000 Personen müßte

danach um 20 Prozent abgebaut wer-

den. Jedoch hat sich die Regierung

bisher den Entlassungsplänen der Produzenten weitgehend widersetzt.

die Anlagen auf flexible Weise besser genutzt werden können".

Ahnliche Gedankengange wie die Regierung vertreten die Gewerkschaften trotz Meinungsverschiedenheiten über die konkreten Verfahrensweisen. Die einzige Arbeitnehmerorganisation, die sich bisher ausdrücklich für eine stufenweise Herabsetzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 Stunden bei Lohnverzicht ausgesprochen hat, ist die christlichdemokratische CISL. Die CISL war mit dieser Forderung zum ersten Mal bereits vor vier Jahren hervorgetreten, fand damit aber bei ihren Schwesterorganisationen, der kommuni-stisch-sozialistischen CGIL, der mit Abstand größten italienischen Gewerkschaft, und der sozialistischsozialdemokratischen UIL kein Gehör. Die CGIL lehnte und lehnt es ihrem kommunistischen Chefideologen Bruno Trentin zufolge auch heute noch ab, "ungerechtfertigte Hoffnun-

gen" zu nähren. In einer Stellungnahme hat ein Vorstandssprecher der CGIL inzwischen erste konkrete Vorschläge zur Frage der Arbeitszeitregelung vorge-

FRANKREICH / Sozialrat: Automobilindustrie steckt in einer schweren Krise

Kräftige Subventionierung vorgeschlagen

Immerhin räumt der Rat ein, daß

sich die französische Automobilindu-

strie in einem großen Produktivitäts-

rückstand gegenüber ihren europäi-

schen, geschweige denn gegenüber

ihren japanischen Konkurrenten be-

findet. Um ihn zu überwinden und so

die internationale Wettbewerbsfä-

higkeit wieder herzustellen, müßten

wesentlich verstärkt werden. Dafür

reiche aber die Selbstfinanzierungs-

kanazität der Unternehmen nicht aus,

Eine kurzfristige Verbesserung der

Ertragslage verspricht sich der Rat

von marktkonformen Preisanpassun-

gen. Auf dem Inlandsmarkt sind die

Produzenten (wie Importeure) von

den Behörden angehalten, zur Absi-

cherung der amtlichen Anti-Infla-

tionspolitik ihre Preise weniger stark

zu erhöhen, als der Lebenshal-

tungskostenindex steigt. Außerdem

könnte die auf Autos lastende Luxus-

mehrwertsteuer von 33 Prozent redu-

ziert werden, meint der Rat.

heißt es in dem Bericht.

Rationalisierungsinvestitionen

nach "flexiblen und elastischen Maßnahmen", worunter die CGIL neben der Einführung der Teilarbeitszeit und der "Solidaritätsabkommen", mit denen in den Betrieben umschichtig Kurzarbeit eingeführt und Feierschichten gefahren werden sollen. vor allem die Bildung wirksamer Mechanismen der öffentlichen Arbeitsvermittlung versteht. Unterstützung findet hierbei von seiten der CGIL der Plan des sozialistischen Arbeitsministers, die Arbeitsvermittlung innerhalb von zwei Jahren zu computerisieren.

die demokratische UIL geht es in diesem Zusammenhang darum, die Verkürzung auf die Bereiche und die Produktionen zu beschränken, die die höchste Produktivität aufweisen. Im Vordergrund steht der Grundsatz, daß "die Arbeitszeitverkurzung nur für die Personen gilt und nicht für die Maschinen". Die Kosten der Verkürzung will die UIL zur Hälfte den Arbeitgebern und zu je einem Viertel dem Staat und Arbeitnehmern anla-

Für die nächsten Jahre erwartet er

eine durchschnittliche Expansion des

französischen Pkw-Marktes von nur

1,5 Prozent. Deshalb fordert er ver-

stärkte Exportbemühungen, und

zwar einschließlich der Errichtung

von Produktionsstätten im Ausland.

Gegenüber dieser Empfehlung bat al-

lerdings die kommunistische CGT-

Gewerkschaft Vorbehalte angemel-

det. Sie fordert vielmehr die Repatri-

ierung von Auslandsfertigungen nach

Frankreich zwecks Schaffung neuer

Die staatlichen Renault-Werke ha-

ben aber gerade jetzt ihre US-Tochter

American Motors Comp. (AMC) er-

mächtigt, in Ontario (Kanada) für 321

Millionen Dollar ein Montagewerk für

den neuen R 18 zu bauen. Einschließ-

lich des Terrainerwerbs sollen dort an

die 600 Millionen Dollar investiert

werden, wovon 92 Millionen Dollar

die kanadische Regierung über-

nimmt und 228 Millionen Dollar ein

kanadisches Bankenkonsortium fi-

Arbeitsplätze.

an sechs Wochentagen) experimen-

beitszeit auf den letzten Plätzen in der westlichen Welt. In der Zweimonatsspanne Januar/Februar 1984 belief sich diese auf durchschnittlich 36 Stunden und 59 Minuten. Weit darunter lag sie unter anderem in der Textil- und Bekleidungsindustrie mit knapp über 35 Stunden und in der Chemie und Pharmazeutik mit weniger als 36 Stunden. Die vertragliche 40-Stunden-Woche ist in Italien besozialistisch-sozialreits weitgebend ausgehöhlt. Schichtarbeiter arbeiten nur noch 36 Stunden, in der Textil- und Bekleidungsindustrie wird erfolgreich mit der Formel "6 mal 6" (sechs Stunden

> Nur eins konnte damit bisher auch in Italien nicht erreicht werden: mehr Beschäftigung. Im Gegenteil: Zwischen Anfang vorigen und Anfang dieses Jahres sank die Zahl der Beschäftigten um 5 Prozent.

Italien die allgemeine Arbeitszeitver-

kürzung nicht als Hauptforderung er-

hebt, hat seine Gründe. Schon jetzt

steht die italienische Industrie mit

der effektiv geleisteten Wochenar-

#### Fusion von zwei co op-Unternehmen

dpa/VWD, Frankfurt

Die co op AG - Dachgesellschaft der gewerkschaftseigenen co op-Unternehmen - und die ihr zu 51 Prozent gehörende co op-Verbraucher AG, beide Frankfurt, werden fusionieren. Der Verschmelzungsvertrag wird der Hauptversammlung der co op-Verbraucher AG als übertragender Gesellschaft am 17. Juli zur Beschlußfassung vorgelegt. Mit der Verschmelzung wird nach Angaben der Unternehmen ein führendes Unternehmen des Einzelhandels in der Bundesrepublik entstehen. Die co op AG gewährt den Aktionären der co op-Verbraucher AG als Gegenleistung für die Vermögensübertragung kostenfrei Aktien ihrer Gesellschaft im Verhältnis eins zu eins. Dazu wird das Grundkapital (300 Mill. DM) um 75 Mill. DM erhöht. Die Aktionäre der co op-Verbraucher AG haben die Wahl zwischen Stammaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, Die neuen Aktien der co op AG gewähren ab 1. Januar 1984 Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn.

VIAG / Alle drei Konzernsäulen sind jetzt erfreulich im Gewinn – Kapitalerhöhung auch 1984

## Endlich Dividenden-Zahlung aufgenommen

Nach fünf Verzichtjahren hat der mit 570 (560) Mill DM Holding-Aktienkapital Größte im Quartett der Bundeskonzerne, die Viag AG, Berlin/Bonn (der schwerfällige Zusatz Vereinigte Industrie-Unternehmungen" wurde nun aus dem Firmennamen gestrichen), für 1983 die Dividendenzahlung mit 7 Prozent (zuletzt 5 Prozent für 1977) wieder aufgenommen. Der darob gezeigte Stolz des Vorstands-Duos Rudolf Escherisch und Werner Lamby freilich bedarf

der Relativierung. Denn nach dem auch in früheren guten Jahren befolgten Motto "Schütt aus – Hol zurück" möchte die Konzernholding auch 1984 vom Bund die langjährige Linie ständiger Kapitalerhöhungen fortgesetzt sehen. Dies wenigstens mit der 1983 vollzogenen Zeichnung weiterer 10 Mill. DM junger Aktien zum Emissionskurs von 300 Prozent. So ändert sich nichts an dem hier schon traditionellen Zustand: Von der Währungsreform bis heute hat der Bund bei der Viag rund 780 Mill. DM Kapitaleinzahlungen geleistet, - die Hälfte mehr als die seitdem kassierten Dividenden von 517 Mil DM.

Daß solche Kapitalakkumulation in öffentlicher Hand bei einem Konzern, der auf allen seinen Tätigkeitsfeldern mit privaten Unternehmen in Konkurrenz steht und Gewinne macht, nach Änderung schreit, liegt auch für den Viag-Vorstand beim Blick auf die christliberale Bonner Regierungskoalition auf der Hand. Von mehr als von "ernsthaften Gesprächen" über eine mögliche (aber sicherlich nicht mehr 1984 kommende) Privatisierungsaktion zugunsten des Millionenheers privater Kapitalanleger (und Steuerzahler) kann der da nur passivlegitimierte Holding-Vorstand freilich verständlicherweise

nichts berichten. Wohl aber von einer Konzern-Ertragsentwicklung, die 1983 günstig

Burghotel (am Wildpark) 2843 Diriklege i. O. 7777

Lohne-Dinklage der Autobahn Hansalinie (50 km nördi. Osnabrück).

verlief und für 1984 noch Besseres erwarten läßt. Aus Umsätzen, die 1983 in der Gruppe nur durch Umgliederung auf 10,7 (10,8) Mrd. DM leicht zurückgingen und im Konzern aus gleichem Grund leicht auf 5.9 (5,88) Mrd. DM Außenumsatz stiegen, steigerte der Konzern mit 24 435 (24 869) Beschäftigten seinen Cash flow (vor Ausschüttung) auf 777 (557) Mill. DM und den Jahresüberschuß auf 109 (16) Mill. DM. Eine Ertragsbesserung, die vornehmlich durch das Ende der mehrjährigen Verlustperiode im großen VAW-Aluminium-

Alle drei großen Konzernbereiche waren 1983 erfreulich im Gewinn: Die Energieversorgung, das Aluminium und der bei der SKW Trostberg AG mit 1.05 Mrd. DM Umsatz konzentrierte Chemiebereich. Ihre 151 (120) Mill. DM Erträge aus dem mit 1,7 (1,67) Mrd. DM bilanzierten und nur zu drei Vierteln durch Eigenkapital gedeckten Beteiligungskonto jedoch

erntete die Holding praktisch nur aus dem Energiebereich, darunter 29 (30) Mill. DM Bruttoertrag von der 1981 für circa 400 Mill. DM erworbenen 50-Prozent-Beteiligung an der Duisburger Thyssengas GmbH. Die Gewinne aus Aluminium und Chemie wurden bei den Töchtern thesauriert,

Liefert die große VAW-Tochter (wie angekündigt) für 1984 erstmals wieder Dividende ab, so könnte die Holding, die 1983 von 41 (13) Mill. DM Jahresüberschuß und 45 (27) Mill. DM Gesamtgewinn wiederum 5 Mill. DM in die Rücklagen steckte, ihre Dividende auf einen zweistelligen Prozentsatz erhöhen. Im Konzern werden die 1983 auf 646 (726) Mill. DM gesunkenen Sachinvestitionen auch 1984 unter der Innenfinanzierung bleiben. Die Holding jedoch könnte zur Finanzierung ihres Beteiligungsportefeuilles durchaus auch eine kräftigere Kapitalerhöhung vertragen, als die Bundeskasse zuläßt.

CREUSOT-LOIRE / Vergleich angekündigt

## Ziel ist massive Staatshilfe

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Creusot-Loire, mit rund 30 000 Beschäftigten das größte private Unternehmen der mechanischen Industrie Frankreichs, will eine neue massive Staatshilfe erzwingen ohne sich verstaatlichen zu lassen. Zu diesem Zweck soll für die Bereinigung der gewaltigen Konzernverbindlichkeiten ein gerichtliches Vergleichsverfahren eröffnet werden.

Einen entsprechenden Antrag auf "réglement judiciaire" kündigte gestern Generaldirektor Didier Pineau-Valencienne auf einer hastig einberufenen Pressekonferenz an. Tags zuvor war der auf nur zwei Monate begrenzte gerichtliche Zahlungsaufschub abgelaufen. Er sollte das Unternehmen in die Lage versetzen, mit den Gläubigern - das sind vor allem die staatlichen Banken - einen neuen Sanierungsplan zu vereinbaren.

Die entsprechenden Vorschläge der Verwaltung scheiterten aber am Widerstand der Regierung, erklärte Pineau-Valencienne. Er sei deshalb außerstande gewesen, den Plan fristgemäß dem Pariser Handelsgericht vorzulegen und daraufhin ein Schuldenmoratorium zu erhalten. Durch das "réglement judiciaire" würde Creusot-Loire zunächst einmal unter gerichtlicher Aufsicht gestellt werden. Eine gerichtliche Entscheidung liegt aber noch nicht vor.

Wie schon vor dem letzten Sanierungsplan vom Oktober 1983 so hatte die Creusot-Verwaltung auch diesmal mit der "Hinterlegung der Bilanz" gedroht, die in Frankreich dem Konkursantrag gleich kommt und meist zur Liquidierung des Unternehmens führt. Aber die Regierung widersetzte sich diesem Druck. Ihrer Ansicht nach ist der Hauptaktionär von Creusot-Loire, die Schneider S.A. und die dahinter stehende Familie Empain in der Lage, die für die Sanierung erforderlichen Mittel (1 Mrd. Franc) aus eigener Kraft aufzubringen. Bei der Schneider S.A. stellte man sich dagegen auf den Standpunkt, daß die Regierung durch die bedeutenden Hilfen an die von ihr verstaatlichten Stahlkonzerne Usinor und Sacilor Creusot-Loire diskriminiert habe. Ohne diese Wettbewerbsverfälschung benötigte Creusot-Loire überhaupt keine Staatshilfe, hieß es.

ARGENTINIEN / Vorschläge komplizieren Situation

#### Verhandlungen gehen weiter dpa/VWD, New York mit dem IWF einen wirtschaftlichen

Der Alleingang der argentinischen Regierung, die über die Köpfe der Unterhändler des Internationalen Währungsfonds (IWF) hinweg einen eigenen Sanierungsplan an IWF-Chef Jaques de Larosiere geschickt hat, kompliziert die Situation des Weltwährungsfonds und der kreditgebenden Banken. Morgen läuft eine Zusage der Reagan-Regierung aus, daß sie die 300 Mill. Dollar (825 Mill. DM) übernehmen wird, die vier große lateinamerikanische Länder Argentinien vor einigen Wochen zur Verfügung gestellt hatten, damit es 90 Tage

niens mit dem IWF. Argentinien hat im westlichen Ausland Gesamtschulden von 45 Mrd. Dollar (123,75 Mrd. DM) und verhandelt derzeit mit dem IWF über einen Überbrückungskredit von 2,1 Mrd. Dollar. Als Vorbedingung sollte es

überfällige Zinszahlungen an die

Gläubigerbanken leisten konnte.

Voraussetzung für die Einlösung der

Zusage ist eine Einigung Argenti-

Sanierungsplan aushandeln. Die Erreichung der darin enthaltenen Inflations-, Außenwirtschafts-, Defizitund währungspolitischen Auflagen müßte es dann vierteljährlich nachweisen, sonst werden die IWF-Kredite gestoppt. Mit den IWF-Unterhändlern in Bueno Aires konnte man sich aber nicht darüber einigen, welche Auflagen angemessen sind. Argentinien hat deshalb IWF-Chef Jacques de Larosière sehr viel weniger restriktive Maßnahmen vorgeschlagen.

Es ist bisher nicht abzusehen, ob de Larosiere dem Appell Argentiniens nachkommt und den Vorschlag zur Entscheidung weiterleitet. Der IWF -schweigt sich hierzu aus. Die Verhandlungen mit Argentinien laufen aber offensichtlich weiter. Ohne eine Einigung werden die ausländischen Gläubigerbanken aber kaum bereit sein, dem Land 3,2 Mrd. Dollar zur Rückzahlung der in diesem Jahr fälligen Mittel auszuzahlen.

Zitter No. 1

RICKMERS / 150 Jahre Werftbetrieb

## Mehr Ladung aus China

"Die Chinesen sind auf westliches Kapital angewiesen und fordern Investoren auf, Niederlassungen zu grün-

den." Diese Ansicht vertrat der Senior-Chef der Rickmers-Gruppe, Bremerhaven/Hamburg, Claus Rickmers. Die Volksrepublik wolle sich durch eine freizügigere Wirtschaftspolitik Vertrauen für Anleger schaf-

Die Rickmers-Gruppe mit ihren Zweigen Reederei, Werft und Agenturgeschäft hat im vergangenen Jahr 340 Mill. DM umgesetzt. Die Hälfte davon fiel auf das Werft-Geschäft, der andere große Brocken war die Reederei. An der Rickmers-Linie ist seit 1974 die Hapag-Lloyd AG zu 70 Prozent beteiligt, während die Rickmers-Werft zu 100 Prozent in Familienbesitz ist. "Wir haben überall gut verdient". betonte der Senior-Chef.

Rickmers war letzte Woche zusammen mit Bundesverkehrsminister Werner Dollinger zu Gesprächen in Peking gewesen. Dabei konnte vereinbart werden, daß die Quote der Reederei im Ladungsverkehr nach Europa von monatlich 700 000 Kubikfuß auf 750 000 aufgestockt werden konnte. Dies bedeutet eine Auslastung von einem Schiff im Monat. Die Reederei bietet jedoch mehrere Abfahrten und muß daher auch in anderen fernöstlichen Häfen Ladung aufnehmen. Im Verkehr nach China gibt es keine Beschränkungen.

Morgen feiert die Werft mit der Ablieferung eines Mehrzweckfrachtschiffes mit 4200 Tonnen Tragfähigkeit ihr 150jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen war von R.C. Rickmers gegründet worden. Er baute Schiffe auf Halde und zog mit den nicht verkauften Schiffen später den Reedereibetrieb auf. Rickmers beschäftigte die Schiffe weltweit besonderem Schwerpunkt im Handel und Verkehr mit dem Fernen Osten. Heute beschäftigt die Werft 1000 Mitarbeiter und die Reederei 350.

# Kongresse · Tagungen · Konferenzen



HOTEL HEIDEHOF Für Urlaub und Wochenende be: 90 Betten, elle Zimmer mit

Hotel Schloß Gevelinghausen Oas gute und preiswerte Haus für kleine Tagungen und Seminisre. Tagungsräume für 10 ble 50 Personen. 50 Betten, sämiliche Zimmer mit Bad /Dusche. WC. Radio, Telefon und Berschrant. Schwimmhad, Sauna, Solarium und eigene Tennishalle. In unmittelberer Nähe das bekannle Preizelt-Zentrum FORT FUN mit den vielen Möglichkeiten sichver Entspannung. Übezeugen Sie sich, fordem Sie unsere Tagungsmappe mit Spazielangeboten an.

Hotel Schloß Gevelinghausen



Zentralen Reservierung, Strandstr 94. 2808 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/64 26, Tx 261 440



ideal für Tagungen, Betriebsfeste, Kegelausflüge etc.

Nur 1400 m

von der Abfahrt

o im First Class Hotel • mm 3 BAB-Abfahrten von Hamburg
mitten in schönster Natur. Fortiern Sie die nesse Tegungsmappe and Hotel Köhlerhof gibt jeder Tagung natirtiche impulse. Hotel Köhlerhof, Am Köhlerhof, 2387 Bad Bramsiedt, Tel.: 04192/201,



Vor den Toren Hamburgs in der Nordheide Fjord (flieberfeitigen) Ringhotel, 2112 Jesteburg, Tel. 0 41 83 / 20 44

**Liandhaus** 

Zimmer mit Bac/WC/Radio/Tel. 70 Betten. Lift. Konferenzräu-Bachstell Bachstell Bachste

Modernsta Konferenziān

mit neazeitlicher Technik



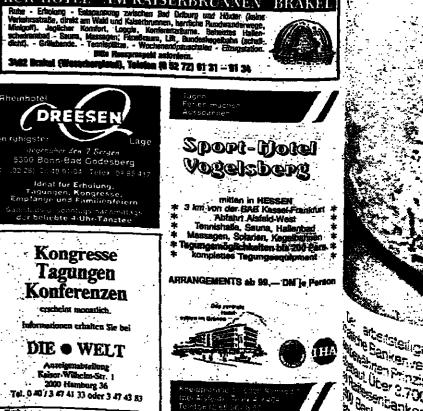

\* gipsisistic

ecc. 2.70

\*Sentanker dalkstellen. Manken dine F FALKE-GRUPPE / Starke Exporterfolge mit Garnen

Donnerstag, 14. Juni 1984 - Nr. 137 - DIE WELT

# Ertragslage klar verbessert HARALD POSNY, Düsselderf Mit einem Umsatz von 308 (300) Übersee, besonnen. Im Garnsektor entfallen bereits 50 Prozent des Um-

Mill DM hat die Falke-Gruppe, Schmallenberg, 1983 "im ganzen gut abgeschnitten", wobei nach den Wor-ten von Mitinhaber Paul Falke die Wachstumsraten im Oberbekleidungs- und Garnbereich stärker ausgefallen sind als im Strumpfsektor. Gleichwohl spiegele diese Umsatzsteigerung die Gruppen-Situation nicht deutlich genug wider. Falke: Nicht Umsatzwachstum war unser erklärtes Ziel, sondern inneres Wachstum, die Ergbnisverbesserung und die Erhaltung der (2100) Arbeitsniëtze."

S'S'S'S

Zieren Silliaite

en web

े नामक ब्राह्म

an environment

200 M

SATE WEER

1500

(Firms 21)

A. A. A.

2000年7日

S etc. 1, 1245-728

-

202 Jan 1988

i salat<u>an b</u>i

್ ವಿಚ್⊏ತ್ತಿತ್ತಿತ್ತ

4.3

----

4 - 1 - 1 Table 12

om Istalem

60 291 18 **%**2 <u> ಅಭಿವರ್ಷ</u> -allaWXL . LUGGENCZ

كأكنا للمعادي er talkatişti. et die Netter

1.12\_\_\_\_11\_6

Was die Ertragslage angeht, so gibt Falke zwar keine Details, aber doch zu erkennen, daß die Ergebnisse des letzten Jahres ungleich besser waren als im Jahr zuvor, besser auch als die Umsatzsteigerung. Die Fertigungsbereiche Strümpfe, Teppichgarne und Strickwaren steuerten etwa im Rahmen der Umsatzanteile von 52 sowie 32 und 16 Prozent zum Ergebnis bei.

Im Garnbereich haben sich die vorausschauenden antizyklischen Investitionen der Jahre 1981 und 1982 (14 Mill. DM) ausgezahlt. Das Unternehmen hat sich rechtzeitig auf Fasern aus Wolle und Tierhaaren, auf Garnspezialitäten für die Teppichindustrie sowie auf den Export, auch nach

satzes auf den Export, im Oberbekleidungsbereich sind es 30, im Strumpfbereich ausschließlich Herrenstrickstrümpfe, 8 Prozent.

Im Strumpfbereich ringt Falke ei-

nerseits mit einer bisher nicht gekannten Vielfalt der Produkte, andererseits ist das Unternehmen flexibel genug, aus stagnierenden Teilmärkten schnell in neue modische Bereiche zu schlüpfen. Auf "feine Strümpfe und feine Strumpfhosen" entfielen 1983 nur noch 75 (vor 5 Jahren noch 87) Prozent, während das restliche Viertel auf völlig neue Formen der "Beinbekleidung" entfällt: superfeine Söckchen von Feinstrumpfmaschinen. Bei Herrenstrümpfen Marktführer, hat Falke gegenüber der Branche in den letzten 10 Jahren zweistellige Umsatzzuwächse erzielt, der Markt wuchs nur um 4 Prozent.

In der Oberbekleidung brachte vor allem Herren-Sportswear das Umsatzplus. In der Vermarktung von Markenkollektion haben konzeptionelle Differenzen zur Aufgabe von Georgio Armani geführt. Dafür laufen Lizenzverträge mit "Boss knitwear" und Franco Maschino um so besser. Neuerdings hat Falke den Amerikaner, Mode-Designer Jeff

Sayre unter Vertrag.

KOENIG & BAUER / Beachtliche Neuaufträge

## Bis 1985 gut ausgelastet

Vollbeschäftigt bis weit ins Jahr 1985 hinein ist die Koenig & Bauer AG, Würzburg, älteste Druckmaschinenfabrik der Welt. Unter diesen Umständen dürfte es dem Vorstand nicht schwergefallen sein, im Geschäftsbericht 1983 die Prognose zu wagen, daß für das laufende Jahr bei erneuter Umsatzausweitung ein positives Ergebnis erwartet werden kann. Per Ende 1983 hatte sich der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahresniveau um 8,6 Prozent auf 336,8 Mill. DM abgeschwächt, jedoch ist dieser Wert durch "beachtliche Neuaufträge" in den ersten Monaten 1984 wieder gestiegen

Das Geschäftsjahr 1983 brachte Koenig & Bauer ein Umsatzplus von 19,6 (21,6) Prozent auf 313,6 Mill. DM. Um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können, hätten die etwa Prozent.

DANKWARD SEITZ, München 1760 Mitarbeiter teilweise sogar Überstunden einlegen müssen. Hoch ist immer noch der Exportanteil mit 75,1 (78,5) Prozent, Diese Quote dürfte jedoch 1984 wegen größerer Inlandslieferungen um einiges kleiner werden.

Diese positive Geschäftsentwick-

lung hat sich auch im Ertrag niedergeschlagen. Der Jahresüberschuß stieg um 23,1 Prozent auf 4,8 Mill DM nach einem Steueraufward von 6,9 (5.2) Mill. DM. Daraus wird auf das erhöhte Grundkapital von 20 (16) Mill. DM eine Dividende von 6 DM ausgeschüttet; 1982 waren es 5 DM plus 2,50 DM Bonus. Zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals wurden 2,4 (1,5) Mill. DM in die freien Rücklagen gestellt. Bei einer auf 225,1 (260.7) Mill. DM gesunkenen Bilanzsumme verbesserte sich die Eigenkapitalquote dadurch insgesamt auf 19,3 (13,4)

VAW / Nach drei Baissejahren ein steiler Ertragsaufschwung - Sorgen bei Preßwerken

## Aluminium-Konjunktur bleibt auf Höhenflug

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Die Wende kam schneller als erwartet. Und sie hält an. Nach drei verlustreichen Baissejahren der Aluminiumkonjunktur hat der mit 50 Prozent Anteil an der deutschen Erzeugung größte heimische Hüttenaluminiumproduzent, die Vereinigte Aluminium-Werke AG (VAW). Berlin/Bonn, 1983 dank weltweiter Erholung seiner Branchenkonjunktur eindrucksvoll den Aufstieg in die schwarzen Zahlen geschefft.

Das über den VIAG-Konzern dem Bund gehörende Unternehmen erreichte in Wahrheit viel mehr als den 44 Mill, DM ausmachenden Umschwung vom 1982er Verlustausweis in einem mit 0,5 Prozent des Umsatzes noch mageren Jahresüberschuß-Ausweis. Und auch noch mehr als die 43prozentige Verbesserung im Netto-Cash-flow. Das noch 1982 um reichlich 100 Mill. DM gesunkene Betriebsergebnis dürfte sich nun um gut 200 Mill. DM verbessert haben.

Das meiste vom Ertragsfortschritt wurde still thesauriert und der Jahresüberschuß auf neue Rechnung vorgetragen. Nicht nur wegen dieser Polster auf alte Wunden ist Vorstandsvorsitzender Rudolf Escherisch nun zu der Prognose bereit, daß VAW (315 Mill DM Aktienkapital)

nach zwölf dividendenlosen Jahren für 1984 zur Gewinnausschüttung zurückkehren wird. Hauptgrund seiner Prognose ist die Erwartung, daß der Höhenflug der Aluminiumkonjunktur, der VAW ab Mai 1983 aus den roten Zahlen herausbrachte und den Hüttenaluminiumverbrauch daheim wie in der freien Welt 1984 um weitere 5 bis 6 Prozent steigern dürfte, zumindest bis weit nach 1985 hinein anzuhalten scheint.

Besagter Höhenflug führte 1983 dazu, daß die Produzenten der freien Welt, voran die bei diesem "homogenen Werkstoff\* marktbestimmenden Nordamerikaner, bei nur mäßigem Produktionsanstieg um 3,3 Prozent auf 11,1 Millt (1980 noch 12,8 Millt) ihre überhöhten Metallbestände kräftig abbauten und so die Preiserholung stützten. Gegenüber dem 1982er Tiefststand hat sich die Dollarnotiz für Hüttenaluminium auf dem Spitzenstand von 1983 glatt verdoppelt.

Das seit einigen Monaten zu beobachtende Abbröckeln der Preise von diesem Spitzenstand registriert der VAW-Vorstand mit Gelassenheit. Die hektischsten Preissausschläge nach oben (bis zu einem deutschen Marktpreis von 4,60 DM/kg) hat man mit Rücksicht auf konzerneigene und

kundschaft ohnehin nicht mitgemacht, immerhin aber den eigenen Listenpreis binnen neun Monaten bis Februar 1984 in drei Etappen auf 4,25 (3,45) DM/kg erhöht. Da liege er auch für die nächsten Monate nun verläßlich beim erwarteten Weltmarkt-

Das bringt, da sich der rasant ge-stiegene Metallpreis immer deutlicher auch auf der Verarbeitungsstufe (Halbzeug, Folien und Dünne Bänder) in deren Produktpreisen durchsetzt, für das VAW-Konzerngeschäft in 1984 eine angenehme Rendite. Gefährdet werden könnte sie derzeit nur durch einen (unwahrscheinlichen) Absturz des Dollarkurses unter die Wechselkurs-Linie von etwa 2.50 DM. Diese für die deutschen Hütten auf

hohem heimischen Energiekostenniveau stets latente Verwundbarkeit bestimmt auch die Investitionspolitik des VAW-Vorstands. Die Konzern-Sachinvestitionen, 1983 auf 169 (285) Mill. DM gesunken, bleiben vorerst weiterhin deutlich unter dem Netto-Cash-flow mit dem schon 1983 angenehmen Effekt eines kräftigen Abbaus der hohen Zinslast. Für's Weltmarktgeschäft des Konzerns soll vorerst die 12prozentige Beteiligung an der nun mit 230 000 Jahrestonnen an-

Australien ausreichen. Daheim hat der Konzern trotz Alu-

minium-Boom noch Sorgen mit seinen Preßwerken (34 000 t Jahresproduktion). Für deren in die Bauwirtschaft gehende Erzeugung zieht mit dem Abslauen der Baukonjunktur nun wieder Kurzarbeit herauf, danach wohl auch Kapazitätsabhau. Am günstigen Ertragsausblick für 1984 ändert auch dieser derzeit noch winzige Verlustbereich des VAW-Konzerns nichts. Die Prognose für eine 1984er VAW-Dividende schließlich ist auch unter dem Aspekt zu sehen, daß eine Kapitalerhöhung durch Umwandlung des von der VIAG erhaltenen Investitionsdarlehens von 250

| Mill. DM Danerruckt. | ٠.     |          |  |
|----------------------|--------|----------|--|
| VAW-Gruppe           | 1983   | ±%       |  |
| AluProduktion        |        |          |  |
| (1000 t) *)          | 374    | + 6,2    |  |
| AhrAbsatz *)         | 584    | + 23,3   |  |
| Umsatz (Mill. DM)    | 3889   | + 19,4   |  |
| Belegschaft          | 16 396 | - 0,5    |  |
| Personalantwand      | 844    | + 5,4    |  |
| Gesamtinvestitionen  | 201    | - 31,4   |  |
| Netto-Cash flow      | 383    | +43,4    |  |
| Zinsaufwandsaldo     | 111    | - 40,0   |  |
| AG-Jahresergebnis    | 19,5   | (- 24,3) |  |

<sup>a</sup>) Hüttenahıminium einschi, Drittelanteil an Hamburger Abuminiumwerk GmbH. Absatz

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Kurzarbeit wird beendet

Augsburg (sz.) - Ab Anfang Juli 1984 wird die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN), Augsburg, die seit über einem Jahr währende Kurzarbeit für die etwa 3900 Beschäftigten im Dieselmotorenwerk Augsburg aussetzen können. Dies ermöglicht nach Angaben des Unternehmens sowohl die verbesserte Auftragssituation im stationören Bereich als auch das etwas lebhaftere Geschäft bei Schiffsdieseln

#### Wieder 12 Prozent

München (sz.) - Eine unveränderte Dividende von 12 Prozent je 50-DM-Aktie auf das 1983 erhöhte Aktienkanital von 15.0 (10.0) Mill. DM schlägt die Held & Francke Bau-AG, München, der Hauptversammlung am 23. Juli zur Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr vor. Dabei sind die jungen Aktien aus der Kapitaler-

höhung aus Gesellschaftsmitteln voll dividendenberechtigt und diejenigen aus der Einzahlung der Gesellschafter (2,5 Mill. DM) zur Hälfte. Die Unternehmensgruppe konnte 1983 ihre Bauleistung um 6,2 Prozent auf 660,3 Mill DM steigern und weist einen Jahresüberschuß von 5,65 (2,2) Mill. DM aus, wovon 4.0 Mill. DM den Rücklagen zugeführt werden.

#### Kompressoren abgegeben

Stockholm (dpa/VWD) - Der schwedische Druckluft- und Hydraulikkonzern Atlas Copco hat den Kompressorenbereich des deutschen Unternehmens Linde AG in Köln übernommen. Der Übernahmevertrag wurde nach Genehmigung durch das Bundeskartellamt in Berlin unterzeichnet. Atlas Copco will seine Interessen auf dem deutschen Gas- und Kompressorenmarkt in einer neuen Tochtergesellschaft Atlas Copco Energas zusammenfassen, die in Köln ihren Sitz haben wird. Im Geschäftsjahr 1983 erzielte Atlas Copco weltweit einen Umsatz von 8,1 Mrd. Kronen (2.4 Mrd. DM), davon in der Bundesrepublik 124 Mill. DM.

#### Dividende aus Rücklage

Hamburg (dpa/VWD) - Der Düngemittelhersteller Guano-Werke AG, Hamburg, hat nach eigenen Angaben auch das Geschäftsjahr 1983 mit Verlust abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag von 1,6 (2,4) Mill. DM wäre jedoch ohne die 4,6 (1,4) Mill. DM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil noch höher ausgefallen. Um den Aktionären dennoch eine Dividende von 20 Prozent ausschütten zu können, wurden den offenen Rücklagen 7,3 Mill. DM entnommen. So konnte der Fehlbetrag einschließlich des Verlustvortrages aus dem Vorjahr von zusammen 3,9 Mill DM ausgeglichen und ein Bilanzgewinn von 3,4 Millionen DM

ausgewiesen werden. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, stieg der Düngemittelabsatz zwar, aber die Preise mußten zurückgenommen werden. Dadurch sank der Umsatz auf 281,7 (297,1) Mill, DML

#### Zwangspause bei Brose

Coburg (sz.) - Wegen des andauernden Arbeitskampfes in der Metallindustrie mußte nun auch die Metallwerke Max Brose GmbH & Co., Coburg, ihre Produktion ganz einstellen. Betroffen davon sind alle 1600 Beschäftigten. Bereits in der vergangenen Woche waren etwa 900 Beschäftigte in Zwangsurlaub geschickt wordnen Nach Angaben von Geschäftsführer Jakob Faßbender ist dieser weitere Schritt nun notwendig geworden, weil zum einen die Läger überquellen und zum anderen notwendige Zulieferteile fehlen. 1983 erzielte Brose einen Umsatz von rund 290 (245) Mill. DM.

HANOMAG

#### **Ausreichende** Liquidität

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Zuversichtlich beurteilt die Geschäftsführung der Hanomag Baumaschinen Produktions- und Vertriebs-GmbH, Hannover, die eigenen Geschäftsaussichten. Im Gegensatz zur gesamten Branche verzeichne die Nachfolgegesellschaft der in Konkurs gegangenen Hanomag GmbH eine günstige Auftragslage. Geschäftsführer Wolfgang Freimuth kündigte an, die Belegschaft in den beiden nächsten Monaten von derzeit 470 auf 720

Gesellschafter der neuen Hanomag sind der Schwarstedter Tiefbauunternehmer Günter Papenburg und die Göttinger Geschäftsleute Helmut und Horst Gassmann. Sie hatten Mitte April vom Hanomag-Gläubigerausschuß den Zuschlag erhalten und dabei den Hamburger Unternehmer Ulrich Harms, der die Produktion in Hannover auslaufen lassen wollte. aus dem Rennen geworfen. Bislang nicht bestätigt wurde der Übernahmepreis, der ohne Grundstück bei knapp 60 Mill. DM liegen soll.

Mitarbeiter aufzustocken.

Nach den Worten Freimuths werden derzeit bei Hanomag pro Monat 90 Maschinen gefertigt. Ab 1985 soll die jährliche Produktion 1500 Einheiten erreichen. Den Auftragsbestand bezifferte Freimuth auf knapp 400 Maschinen, Vor allem aus dem Ausland (Anteil über 50 Prozent) werde kräftig geordert.

Liquiditätsschwierigkeiten gebe es nicht. Freimuth verweist auf die stark verbesserte Kosten/Erlös-Situation. Während Hanomag früher bei einem Absatz von 2500 Maschinen noch rote Zahlen schrieb, werde der Breakeven-point heute bereits bei einem Ausstoß von weniger als 1500 Einheiten erreicht. Wenn das Unternehmen schon jetzt positive Ergebnisse erwirtschafte, so sei dies im wesentlichen auf die entstandenen Übernahme-Gewinne zurückzuführen. Freimuth verweist auf die Verwertung der Lagerbestände (400 Maschinen) und die vorhandenen Halberzeugnisse, Zudem seien die Zahlungsziele inzwischen drastisch reduziert worden.

Die Eröffnungsbilanz der neuen Hanomag ist nach den Worten von Freimuth noch nicht festgestellt. Gegenwärtig werde daran gearbeitet, wobei steuerliche Aspekte eine wesentliche Rolle spielten. Überlegungen zur Hereinnahme weiterer Partner seien nicht aktuell.

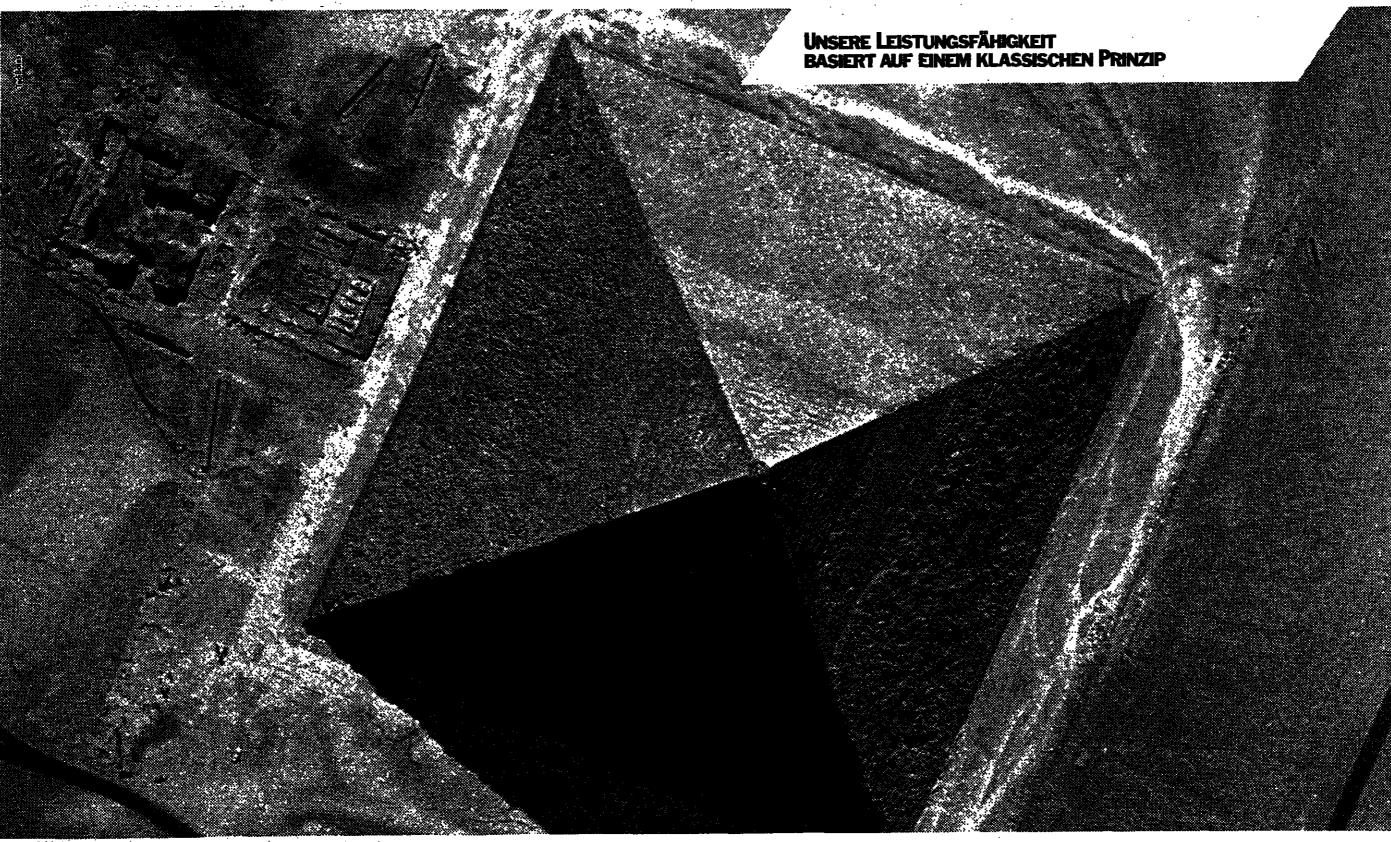

dem bewährten Prinzip der Pyramide ordnungen. aufgebaut. Über 3.700 Volksbanken zialinstituten und die DG BANK er- Zusammenfassung der Kräfte in

schaftliche Bankenverbund ist nach Millionen von Kunden aller Größen-

Dieser Aufbau bietet einerseits und Raiffeisenbanken mit mehr als die Vorteile der selbständigen örtli-19.000 Bankstellen, acht regionale chen Bank - Marktnähe und Flexi-Zentralbanken eine Reihe von Spe- bilität. Andererseits werden durch

Der arbeitsteilige genossen- gänzen einander im Dienste an Zentralinstituten Finanzstärke und sämtlichen Sparten des internatio- senhüttenstraße 10, 6000 Frankfurt hohe Leistungsfähigkeit auf Spezial-

gebieten erreicht. Die DG BANK als Spitzeninstitut dieser Gruppe steht großen Kunden mit Finanzierungen jeder Art, im Geldund Devisenhandel, im Wertpapierund Emissionsgeschäft sowie in

nalen Geschäfts zur Verfügung. Die Angebotspalette der Volksbanken und Raiffeisenbanken ergänzen wir unter anderem um Wertpapier-, Beteiligungsfonds- und Edelmetall-Anlagen.

DG BANK, Postfach 2628, Wie-

am Main 1. Telefon (0611) 2680-1, Telex 412291.

Im Verbund der Volksbanken und Raiffeisenbanken



Röll

Handb

Wohnu und Ve

ويهم ومعا أيهانا أأرأ

#### Ausländer verkauften Farbenaktien. Fortlaufende Notierungen und Umsätze Frankfurt Nixdorf-Handel zu schwankenden Kursen sehr lebhaft 13. 6. \$10cto 42826 44116 33569 1600 5670 2156 20461 6686 7204 9686 6073 Allicatz Vers. 99 144,5 148,8 278,6 319,26 319,26 158,16 158,36 517,56 517,56 517,56 144,5 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 11 99.56 (46.1 1.69.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 99,1 164,5 189 277 319,5 572 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 7197 9812 14292 43 515 516 5115 2280 244 2764 3875 in der Bundesrepublik abzusehen ist, en große auständische Aktionäre nervös verkauften in erkeblichem Umfang deut-Aktien, Damit folgte die Mittwochbörse der Meinung von Börseninformationsruoenix Gummi fester. Haller Meurer wurden mit 134,20 DM plus 0,20 DM bezahlt. München: Erinere Minuskorrekturen. Maschi-An ihrem ersten normalen Börnenbauer uneinheitlich. Düsseldorf: Hochtief fielen um 166 115.5 440.5 196 1988 2538 244 61,7 Düsseldorf: Hochtief fielen um 19 DM auf 950 DM, Algner sanken um 5 DM auf 270 DM und Kabelmetall fielen um 2,50 DM und 156 DM. Heinrich erhöhten sich um 4 DM auf 344 DM, Kochs Adler zogen um 5 DM auf 370 DM au und Concordia verbesserten sich um 5 DM auf 245 DM an. Frankfurt: BASF fielen um 3,40 DM auf 160,80 DM, Bayer sanken um 2,50 DM auf 167 DM und Hoechst verminderten sich um 2,50 DM auf 163,50 DM. GHH verbesserten sich um 1 DM auf 148 DM und KHD befestigten sich um 0,50 DM auf 244,50 DM. Hamburg: Versorgungswerte lagen zum Teil gut behauptet. HEW verbesserten sich um 0,50 DM auf 88 DM und NWK Vz. um 1,30 DM auf 169,80 DM. Um 1,50 DM waren stellt worden – brachte die festgestellt worden – brachte die neue Nixdorf-Vorzugsaktie lebhaftes Geschäft und schwankenden Kursverlauf. Das zu 380 DM je 50-DM-Aktie ausgegebene Papier, das am Dienstag zu 490 in den amtlichen Börsenbandel eingeführt worden war, setzte am Mittwoch mit 491 ein, stieg bis auf 501 und bröckelte wieder auf etwa 490 ab. Die Farbennachfolger wurden in minderten sich um 4 DM auf 271 DM, Agrob St. fielen um 10 DM auf 240 DM und Flachglas gaben um 6 DM auf 241 DM nach. Audi NSU Gehe AG befestigten sich um 1 DM auf 276 DM. Berlin: Bertbold konnten sich um 5 DM befestigen Orenstein um 4.50 DM. Engelhardt schwächten sich um 7 DM ab. Schering lagen um 4.50 DM leichter, DUB-Schult-heiss um 1.80 DM, Herlitz St. und Kempinski um je 1,50 DM. Berliner Kindl und Herlitz Vz. bräckeiten 154 145.58 Die Farbennachfolger wurden in der Spitze bis um 3,50 DM (BASF) zurückgenommen. Auch Autopa-piere bröckelten ab – ebenfalls ei-ne Folge des Tarifkonflikts. Unter 268,5G-8,5-8G 162,8-1,5-2G 161,8-60,8-60,5G 330,5-30-29G 784 1120 280 282 6615 6078 3750 409 10298 2955 605 268 160,5 160,5 378,5 84,5 167,5 120,5 171,5 39,1 1,54,8 218 den Elektropapieren fielen AEG-durch stabile Kurse auf. Versor-gungspapiere teils gut, teils knapp gehalten. Der Bankenmarkt zeigte als Folge der starren US-Haltung in Bezug auf das Zinsniveau klei-Kindl und Herlitz V2. bröckelten auf 169,80 DM. Um 1,50 DM waren 142 5185 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 142 6 512 1 2756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 12756 127 10586 SSRIG 122 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 1380 / 138 94,86 71,70,03 55,908 31,105 44,750 66,950 112,00 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30 72,3 447G 449G 11956G 227G 689G 5150 5150G 525G 690T 140G 1597G 1590G 1 298G 104 100 5 2707 327G 121 bG 1541 6 194 271 bG 14008 3148 570G 126,1 1826 1540G D Kobelpertot 1 D Kobelpertot 1 D Koll V. Solz 5 D Konstot 6 D Konstot 7 D Kon 4200 13256 165 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 124 /L. 5 | 144,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 88,3 429 250G 1778b 2511 470G 162 417,5 130,5 60 1013 175b8 269 390G 124 467G 390G 124 467G 390G 144 467G 161,2 216 161,2 216 161,2 216 120 72346 5117 999 0,4566 4206 4206 4206 4008 918 6206 1388 1806 6206 5466 1119 895 0,450 4250 4300 2006 4106 91 3086 2776 49100 138 1946 940 42006 33006 341 1400bl 1375G 291 256 738 3258 349,8 610 1480G 157 H Senters I. F. u B Berginonn 7 S Br. Class 5 Ha Br. Feldacht \*\*77 F Br. Moninger 0 Hn Brachw, M. 3 Br Brent, H. Es \*\*0 D Boboock BSH \*B Hn Ch. Ober \*8 440G 150 480G 380B 4108 124 126 8,875 Heininti 82 8,375 Honeywelt 80 8,75 Honeywelt 80 8,75 Honeywelt 80 15,50 Ho 77 7,50 dpt, 74 6,75 dpt, 77 7,100 Ind, 81, Iron 73 7,50 dpt, 77 1, A. E. Bit, 69 8,30 dpt, 70 6,75 dpt, 72 II 6,75 dpt, 72 II 7 dpt, 72 II 90,5 89 99,45 99,35G 98,4 99,35T 100,75 99,25T 101T 101G 101,75 101,256 1017 101 97,256 101,25 99,9 99,56 99,56 97,56 97,5 102 101,85 101,35 101,25 97,25G 101,25 97,95G 97,95G -Zhq. 97,5 97,5 21,95 24,00 70,90 67,80 130,19 97,38 50,50 22,87 318,45 67,60 99.25G 10.50 Beta, Roanca B.V. II 10.51 51 10.55 51 100.25G 17.5 5.75 dqt. 77 79.3 5.75 dqt. 78 77.9 77.9 7.75 dqt. 80 8.25 dqt. 77 7.75 dqt. 80 8.25 dqt. 80 8.2 1126 1126 7,25 Union Be, Fig. 7 1016 1005 1005 50 dgl, 73 1005 1005 1007 97,5 dgl, 80 1005 1007 97,5 dgl, 71 100 97,5 97,5 dgl, 71 100 97,5 97,75 dgl, 71 100 97,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 10 100 941 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.7 100.7 100.7 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100. 5.51 Am. Express. 18.52 Am. Express. 18.55 Am. A.S. 53. 8.50 dgl. 80 dgl. 80 Am. S. 50 dgl. 80 Am. S. 50 Am. S. 50 dgl. 80 Am. S. 50 dgl. 78 Am. S. 50 dgl. 78 Am. S. 50 dgl. 78 Am. S. 50 dgl. 77 Am. S. 50 dgl. 79 Am. S. 50 dgl. 79 Am. S. 50 dgl. 79 Am. S. 50 dgl. 80 Am. S. 50 dgl. 80 Am. S. 50 dgl. 81 Am. S. 50 dgl. 82 Am. S. 50 dgl. 82 Am. S. 50 dgl. 83 Am. S. 50 dgl. 82 Am. S. 50 dgl. 83 Am. S. 50 dgl. 976 975 102,45 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 Americo-Volor str. Adac Fed S. Austomation str. Adac Fed S. Austomation str. Bond-Inverse str. Caronec. CSF-Bonde str. CSF-Bonde str. CSF-Bonde str. CSF-Bonde str. CSF-Bonde str. Dreyfus Int. S\* Dreyfus Int. S\* Dreyfus Intercont. S\* Dreyfus Color DM Europo Valor str. Founders Growth S\* Founders Growth S\* Founders Growth S\* Founders Str. Intercontrolle str. Kemper Growth S\* NY-Venture S\* NY-Venture S\* NY-Venture S\* Pocific Valor str. Ponseer Fund S\* Gdt II S\* Statinan. str. Statinan. | 100.15 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 1 107G 108,75 108,75 100 98,4 98,2 99,9 98,5 98,5 98,75 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107, 757 1002.4 1002.5 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002.6 1002. 101, 151, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 105, 75, 10 95.5 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 5,75 Norcean 75 4,25 Nordelos BL 79 8 Norphys 76 6 425 Norsea Gen, 76 7 dgt, 77 7 dgt, 87 9 dgt, 82 8.5 dgt, 83 8.75 dgt 1006 99,256 1006 99,256 1006 92,756 100,256 100,256 100,256 100,256 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 100,257 10 2 dgl. 77 4 kill dgl. 77 10 kill dgl. 77 10 kill dgl. 77 10 kill dgl. 87 7 kill dgl. 87 7 kill dgl. 87 7 kill dgl. 87 7 kill dgl. 83 7 kill d /,30 eloginamin. / 4,50 elogi. 77 7 clpl. 72 4,50 elogi. 75 7,77 eloji. 73 6,80 elogi. 75 7,77 eloji. 78 6 eloji. 78 7 eloji. 79 7,875 eloji. 80 7,875 eloji. 80 10 eloji. 81 10 eloji. 81 10 eloji. 82 17,50 eloji. 83 18,50 eloji. 73 17,50 eloji. 73 18,50 eloji. 74 18,50 Schwebrecktien str. | 375.25 | 274.75 | 279.00 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.005 | 7460.0 Tokio 13.6. Zürich Madrid **Ausland** 13.6. 13.6. 12 6 Hirgin Wolter Ras. Hischen Boy Ming.Rp Hischy Oli Imperial Oil .A. Inland Not. Ges Inco Inter City Ges Izd. Interprov. Rpellins Keyr Addition Lot Ministra Messay Farguson Moore Corp. Noranda Mines Noran Energy Res. Northern Telecon. Novo. A. Oslwood Patrol Runger Oil Ruveaue Prop. ARio Algon Mines Royal Rt. of Con. Seagran Shelf Conside Sharitt Gordon Statco -ATross-Can. Pipelines Westcoast Irosset, Medico. P. Messay Mines Westcoast Irosset, Medico. P. Messay Mines Westcoast Irosset, Medico. P. Me Paris General Bectric General Foods General Motors Gen. T. & E. Goodyeartire Goodrich Grace Guif Oli Hottiburton Homestobe Homestobe Homestobe \$2.875 \$3.25 \$37,125 \$3.75 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4.85 \$4. 21.50 11.25 12.57 14.57 14.57 12.57 12.57 17.15 13.59 14.57 17.75 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 15.57 Singer Sparry Corp. Stonet, Cil Collif. Superior Oil Tonety Telectyne Telectyne Telectyne Tester Texter Texter Texter Tronsco Texter Tronsco 21,75 11,25 11,875 13,75 13,75 10,125 10,275 25,75 34,25 34,25 34,25 27,44,85 27,425 23,125 18,125 33,75 24,50 9 33,75 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 55.50.125.50.10.50.77.50.50.40.50.77.50.50.40.50.77.50.50.40.50.77.50.50.40.50.77.50.50.40.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.50.77.50.77.50.77.50.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50.77.50 12.6. 13.6. 12.6 13.6 12.6 Bonco de Bilboo Banco Cerdinal Sonto Esp. Credinal Sonto Hap. Am. Sonto Popular Banco de Vizcoya Cros Drogodes El Aguilo Esp. del Zink Esp. Petroleos Fedur Fecan Hidraelectr. Esp. Ibertoleos Sevillona de El Telefonica Union Espicionos New York ACF Holding Augori Algo Bir, Nedi Arrev Amero Bonk Berkerir Lucus Bols Bredero Bilbertonen Credit Lyonn Desseduct 320 328 333 232 306 312 577 49 158 221,5 772 753 7610 12775 7610 12775 7610 1265 605 760 1550 1550 1565 760 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 1565 761 199.5 116.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 195.1 1405 87 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147, Alps Bank of Tokyo Banyu Pharma Bank of Tokyo Banyu Pharma Bridgetrane Ti Canen Dullan Kagyo Daiwa Sec. Dolival Kagyo Daiwa Sec. Dolival House Baal Filip Bank Filip Phato Hischi Heada Laggl Iron Konsel E. P. Koo Soap Kirih Brewery Kubata Iron Matsushino E. In M \$20 \$23 \$254 \$312 \$37 \$49,25 \$160 \$28 \$23 \$515 \$45 \$2,5 \$46,5 \$25 \$46,5 \$25 \$46,5 \$25 \$46,5 \$25 \$46,5 \$25 \$46,5 \$25 \$46,5 \$25 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 \$46,5 531 205\_5 253 2513 1240 390 294\_9 260,5 181 1380 92 52\_5 52\_1 754 1491 98\_4 41,9 765 218\_1 149 246 218\_1 149 218\_1 Gall, NA. Garden Berown Berown Berown Clace Georgy Port. Clace Georgy Port. Bektz, West Facher Int. Clace Georgy Port. H. La Recte 1718 Heidesbark Jacobs Sachord in Into-Bakes John Sachord In Into-Bakes Heidesbark John Sachord In Into-Bakes Heidesbark Heidesbark John Sachord In Into-Bakes Heidesbark John Sachord Int. John Sachord Int. John Sachord Int. Sachor Manager Sachor Sachord Sachor Manager Sachor Manager Sachor Manager Sachor Manager Sachor Manager John Manager Astno Life Alcon Afuminum Alled Chemical Alcon Bethieled Alcon Bethieled Alcon Bethieled Block & Decker Block Bloc 78.4.7.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 35,50 3,65 48,75 20,25 17,625 131 515 46,75 ien. Horvester Int. Roper Int. Roper Int. Roper Int. Roper Int. North Int. Jil. A Tel. Int. North Int. Jil. Worth Int. Jil. Wo Creat Lybmas a Dessession Folder Ghit Brocodes Oction, d. Grinter Hogerbeyer Hainelean Biertin, KUM Koa. Hoogoven Notionale Ned. \_ 61,75 9.75 1,51 16.25 27.25 42.75 16.25 14.25 14.25 44 85,75 46,5 27,5 39 45,25 Mailand Westcoath Transe, 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 122,51 13.6. 124 Bostogi Bredz Centrole Centrole For Vz Flot Flot Flot Flot Gruppo Lepi Fl Vz tolcementi totigos Mondedor Monded 535 293,5 118 3800 2145 8510 3816 3152 34.5 33300 758 44700 758 1028 55500 1750 1950 1485 46010 11800 1835 1470 1730 1730 Hongkong 12,10 3,17 6,30 44,50 11,50 9,45 16,40 3,22 111 112,4 Abitibl Poper Alcon Aku. Bk. of Montreal Bk. of Nove Scotle Best Cdn. Enterpr. Breedy Jind. Breede Mines Breedy Jind. Breede Mines Brussvick M. & Str. Cdn. Imperial Bk. Cdn. Pacific Ltd. Cds. Pacific Ltd. Cds. Pacific Ltd. Cds. Pacific Ltd. Conston Mines Dome Patroleum Danter Folconbridge Ltd. Geset Lobus Forest Guil Cornoda Guifsteadon Res. 13.4 124 24,75 36,375 23,425 17 27,875 4,90 24,625 Sydney 123,5 124,20 Brüssel 14.625 24.875 40,125 21,75 14,125 1,90 14,25 13,30 14,25 13,30 14,25 17,25 0,86 14.625 25 40 71.625 16 3.50 30.75 60 82.75 Singapur 1555 2315 276 2480 3200 2150 6770 1750 5770 4020 4700 210 331 203 304 341 389 152 145 211 210 203 360 -144 1535 2330 271 2490 5170 7150 6400 1750 4650 4575 Arbet Brux, Lambert Cockerfit Oversie Shet Shet Gevoert Kreditoonik Patrolina Soc. Cén. d. Betg. Softmu Sokvoy UCB Kopenhagen 3,44 5,50 8,75 5,60 2,97 9,00 5,40 9,85 2,18 3,92 4,82 5,56 8,70 5,60 2,75 7,00 5,35 7,90 2,19 4,00 4,80 228 515 254 2230 231 188 405 870 860 230 515-234 2230 232 781 605 860 370 2 | \$4.75 (Guitaneson Ses. | 10.86 | 10.876 | 10.876 | 1.45/2.4. Royal Dutch 7-125.2/13.9. Sperry 10-110/4.9. 1-110/10. 1-120/5. Xerox 1-120/5 Verkanfsoptionen: AEC 7-95/1, 10-95/2.2. 1-85/1.2. 1-90/2.5. Bayer 7-170/2. 1-180/2.7. BBC 7-230/14. 10-210/6. Contt 7-130/2.8. 10-120/2. Dalmer 7-570/5. Dt. Babcock UZ 1-159/4.3. Deutsche Bank 7-350/4.5. 7-338/10. 10-340/3.5. Dresdner Bank 7-36/4. 10-150/3.9. Hoechst 7-170/5. 7-173/8. 7-173/15/13. Ki6ckner 7-85/3. Lufthansa St. 7-140/4.8. 7-150/12. Lufthansa UZ 7-140/4.8. Mannesman 1-140/3. Stemens 1-370/3.35. 1-390/13.4. VW 7-190/1200-7. 7-210/17. 10-180/2. 10-190/4.35. 1-180/4.5. Chrysler 10-80/2. General Motors 1-180/8.4. Litton 10-120/10. Philips 10-40/2. Unilever 1-220/11.6. (1. Zahl Verfallsmonst (Jeweils der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis). Devisen Der US-Dollar wurde am Vortag in den USA mit über 2,73 bezählt, ging aber später wieder zurück aufgrund von Mutmaßingen über nicht ausgestandene Schwierigkeiten im amerikanischen Bankensystem, sowie etwas leichteren Tzgesgeldsätzen. In Europa verlief der Handel sehr ruhig zwischen 2,7130 und 2,7130. Die Einzelhandelsumsätze für Mai entsprechen mit einer Zunahme von 0,2 Punktan bei weitem nicht den Schätzungen des Marktes, lösten jedoch keine Anderung der Markverbiktnisse aus, denn der Kurs blieb bis gegen Geschätzschluß bei 2,7150 knapp unter der amtlichen Nötiz von 2,7168. Die Bundesbank verkaufte zu diesem Preis 22,7 Mill Dollar. Die Entwicklung der übrigen Währungen verlief unterschiedlich bei meist geringen Abweichungen gegenüber Vortag. US-Dollar in: Amsterdam 3,0626; Brüssel 55,4225; Paris 8,3575; Mailand 1686,30; Wien 19,0770; Zürich 2,200; Ir. Pfund/DM 3,059; Phund/Dollar 1,2855; Pfund/DM 3,764. **Optionshandel** Goldmünzen Devisen und Sorten Optionshandel Frankfart: 13. 6. 84: 467 Optionen = 25 550 (22 150) Aktien, davon 124 Verkaufsoptionen: = 6950 Aktien, Kanfoptionen: = 6950 Aktien, Kanfoptionen: AEG 7-80/21, 7-85/16, 6, 7-90/12, 7-95/6, 7-100/31, 10-106/5, 10-90/16, 10-95/11, 1-100/9, 1-110/6, BASF 7-160/8, 7-170/24, 7-186/0,80, 10-180/13, 10-170/69, 10-180/3, 1-170/11, 10-180/3, 1-170/11, 10-180/3, 1-170/15, BHF 1-270/21, Bekula 1-957/4, BMF 10-410/10, Commerzbank 10-160/13, 10-170/54, 10-180/3, 2, 1-170/9, 9, Conti 7-129/64, 7-130/2, 16-180/3, 2, 1-170/9, 9, Conti 7-129/64, 7-130/2, 16-180/3, 1, 1-170/3, Daimler 10-600/15, 10-610/9, 5, Dt. Babcock St. 1-160/104, Decutsche Bank 10-360/15, 1-390/11,5, 1-410/6, Dresduer Bank 7-160/4, 10-40/6, 1-180/9, 25, 1-190/43, Hoesch 7-120/2, 4, 10-110/12, 10-702,5, Klöckner 7-60/3,9, 7-65/14, 10-60/6,5, 10-702,5, 1-70/3,9, Metallges 10-250/5, Mannesmann 7-150/15, 10-140/12,5, 10-150/5, 10-160/2,5, 1-160/5, RWE UZ 1-170/4,9, Siemens 7-400/5, 10-410/6,5, 1-400/21, 1-430/9, Thyssen 10-85/6, 10-90/3,9, Veba 7-170/2, 10-170/64, 10-180/2,5, 1-180/8, VW 7-190/7,55, 7-200/2, 7-210/12, 10-190/15,9, 10-200/8, 10-210/4, Alcan 10-90/3, IBM 10-300/15, 10-300/15, 10-300/15, 10-300/15, Norsk Hydro 7-230/14,1, 7-240/4,2, Philips 7-38,9/2,8, 10-40/3, 1-40/5, Devisen In Frankfurt wurden am 13. nimzempreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlung Articla-Kuuriv 2,8770 2,2871 2,095 2,5582 88,63 119,79 4,827 31,915 26,94 1,574 14,195 1,722 1,880 Verkand 2,76 2,185 3,16 2,183 86,75 121,50 4,933 33,50 35,90 35,90 34,75 1,67 14,35 1,63 1,63 1,63 2,40 1,18 47,75 10,00 0,33 3,00 -2,46 1,95 New York?) London!) London!) London!) Montreal?) Amsterd Zürich Brüssel Paris Kopenh. Oulo Stockh.\*\*) Malland:? \*\*) Wica Madrid\*\*\*) Tokio Helsinki Buch. Air. Ric Athen\*) \*\*-) Frankf. Frankf. Johnnerb.\*) Johnmesby.\*) Ankari 1290,00 1220,00 450,00 230,00 182,00 249,00 249,00 1038,00 1038,00 1068,00 1732,80 1476,60 627,00 292,98 285,00 234,84 311,22 285,00 1223,22 1223,22 1254,00 Geldmarktsätze Tagesgekt 5.63-5.75 Frozent; Privatdiskontsätse am 13. 5.: 10 bis 29 Tage 3.55G-3.60 AGB Prozent; und 30 bis 90 Tage 3.55G-3.60 Prozent; Lombardsatz 5.5 Prozent Bundessekatzbricke (Euristant vom 1. April 1864 am) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammen Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzisurer: Ausgabe 1964/5 (Typ A) 5.50 (3.50) -7.50 (6.47) -8.00 (8.34) -8.25 (7.24) -8.50 (7.35) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -8.60 (7.96) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -6.00 (7.96) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -6.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (7.96) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -6.00 (9.96) -8.35 (7.31) -9.00 (7.96) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -6.00 (9.96) -8.35 (7.31) -9.00 (7.96) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -8.35 (7.31) -9.00 (9.99) -Euro-Geldmarktsätze Nicdrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 13, 6; Redaktionsachluß 14.20 Uhr: US-\$ DM str. 1 Monat 11½-11½ 5½-5½ 3¾-4½ 3 Monate 11½-11½ 5½-5 3¾-4½ 6 Monate 12½-12½ 6½-5½ 12 Monate 12½-13½ 6½-5½ Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg.

256,00 191,00 188,00 857,00 191,00 453,00 100,00

20 Goldmark
20 schweis Franken "Vreneii"
20 franz, Franken "Napoleoa"
100 österr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
4 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
") Verkauf inkl. 13 % Mehrwertstet
") Verkauf inkl. 7 % Mehrwertstet

318,20 241,68 238,26 1154,82 240,54 132,24 566,32 143,64

Ostmarkiums am 13. 6. (je 160 Mark Osi) – Berlin: Ankauf 19.00; Verkauf 27.00 DM West; Frankfurt: Ankauf 17.50; Verkauf 20.50 DM West.

| Bundesanleihen 13.6. 12.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renten ruhig und behauptet   13.6.   12.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1257<br>215G<br>375G<br>250G                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| F 6 Bend 78 11 9984 100 29 15 100 27 265 101 2 295 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Geschäft am Restenmarkt litt auch an der Mittwochbörse unter den geringen Aussichten auf baldige Zinssenkungen. Die Umsätze blieben überwiegend gering, denn die potentiellen Käufer warteten weiterhin ab. Die Bundesobligationen konnsten sich überwiegend befraupten. Die Bundesbank gab zum Marktausgleich 16,8 Mill. DM 7% dal. 71 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59 | 2506<br>1976<br>98,5<br>1116<br>                                 |
| 894 dgl. 79 1/67 98.3 99.3 79.60 82 2/92 199.5 199.5 79.60 82 79.2 199.5 199.5 84.60 77 467 98.5 99.8 74.60 83 1/63 197.2 97.1 106.7 98.5 99.8 74.60 83 1/63 197.2 97.1 660 77 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/63 1/7 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/63 1/7 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/63 1/7 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/63 1/7 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/63 1/7 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/63 1/7 1/7 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/7 1/7 1067 95.5 195.5 84.60 83 1/7 1/7 1067 95.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                      |
| 6 dgl. 77 1067   55.5   55.5   55.5   56.7   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   56.1   | 7 dgi, Pl 27 94,750G 94,750G 94,750G 94,750G 94,750G 94,85G 94,85 | 11 B.                                                            |
| 8 dgl. 79 tl 8.89 100.3 100.3 8 dgl. 80 3 00 25 100.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5% 09, F7 11 1280 1285 8 1285 8 1285 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 120,055 1 | 15,1<br>29,5<br>11<br>113,5<br>[265]                             |
| 7% dgi 79 k 985 98 98.1 79.4 ggi 79 k 99.25 99.25 74 dgi 80 12.90 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 | 16 K (ds Auth K 15 (05 752 (07 752 ) 3 dat W) 403 (17 522 ) 10 (32 ) 10 (17 52 ) 404 (40 ) 405 (17 52 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40 ) 10 (40  | 72<br>173.5<br>39.4<br>16.51                                     |
| T0 6gl. 80 4460 106.8 108.8 108.8 5% doj. 78 560 92 92.1 8% doj. 82 262 108.156 108.15 8% doj. 88 11 17.60 100.756 100.75 8% doj. 88 11 17.60 100.756 100.75 8% doj. 82 100.75 100.75 8% doj. 82 100.75 100.75 100.75 8% doj. 82 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 1 | 8% dgl. KD 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173.5<br>39.4<br>18.57<br>29.9<br>2.35<br>77.4<br>32.7<br>138    |
| 10 dpl. 81    1291   109.2    109.25<br>94. dpl. 82    102    107.85    107.8<br>94. dpl. 82    392    107.85    107.9<br>640. 78    398    108.5<br>640. 78    398    108.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99. doj. F1 00 5. 100 6 100 6 100 6 100 6 10 doj. F1 40 30 100 96 99.856 100 6 100 99.856 100 6 100 99.856 100 6 100 99.856 100 99.856 100 6 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 100 99.856 10 | 19,46<br>20,26<br>86<br>11<br>23T<br>21G                         |
| 9.5 dgr. 62 4-92 1046 1046 1046 87 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 7 dpt P120 1966 1966   8% dpt KD BT 1100 256 1700 256 (15 8% MBr. KpLu P1 1 88.6G 188.5G 1 8.875 Scheriko 25 1960 1 100.5 )       D Number Tool 147.5G 1486   H Roberto 153,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216<br>23.9<br>51.5<br>1861<br>5.21<br>33                        |
| 8% dgl. 52 982 103,056 103,05 8 dgl. 67 87 101 1016 7% dgl. 62 12,92 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96,85 96, | 8 5 Seri. Fearth. P7 7 1956 17056 17056 17056 17056 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139<br>30,6<br>2,1G                                              |
| 8% 691 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hefs Britano, Hypo, Pt 1 Hefs Britano, Hypo, Pt 2 Hefs Britano, Hypo, Pt 3 Hefs Britano, Hypo, P | 6,56<br>13,9<br>61<br>10,36<br>10,65<br>104,5                    |
| 8¼ 6gl. 83 V 1293 100 100 100 05<br>8¼ 4gl. 84 11 2/94 100 100 87.74 Bernan 71 87 100,756 100,756<br>8/4 gl. 84 13 364 198,25 98,35 84 174 Bernan 71 87 100,756 100,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 655 dol. PT 123   187 SG   18 4% Monthlys WRM PT 24   104   7 dol. PS 187   98 756   98 756   98 756   197 104   1145   1175   F Review   1145   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175   1175 | 104,5<br>134<br>939<br>329<br>7,55T<br>12,9<br>7,36<br>76<br>436 |
| 074 072.00 0004 11UU,CD - 71½ 064 83 83 95 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 DV. Jul 1971 1981 1981 1981 1982 1 0 m in the control of the con | 62,9<br>7,36<br>7G<br>436<br>53,26                               |
| 84 dpl. 30 5.5 465 101.55 101.55 7% dpl. 83 92 55,16 85,16 864, 80 5.7 65 107.46 101.4 84 84 84 100 89,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 % dgl. 100 218 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 258 9 % 101 2 | 53.26<br>256<br>696<br>2.31<br>1977<br>38.7<br>157.5             |
| 9 dgl. 80 S. 10 1/85 102,7 102,76 102,76 9 dgl. 81 S. 11 1/85 102,79G 102,75 Haddy Market 20 05 70 05 70 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H 5% DG-Hypothic KS 9 1036   D 5 RW Bodenor, Pf C   1256   F 6 Lawl, Resolute RS 14   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,756   99,75   | 157 5<br>102<br>112,56<br>124                                    |
| 9% 601.81 \$1.4 468 104.056 104.05 7% 601.79 87 99 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H 5% DG-Hypathit, KS 9 105G 105G 105G 105G 105G 105G 105G 105G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86<br>19,6<br>6,57<br>2,56<br>26                                 |
| 10 dg. 81 8.19 10 68 105.55 105.55 0 7% MRW 83 93 94.85 94.85 94.85 105.45 105.45 105.35 105.45 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105. | 6 dg), KQ 46 776 776 7776 79, dg), RQ 27 100, 786 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, 78 100, | 1406<br>32,5<br>11206<br>2,36<br>72,9                            |
| 9% dgl. 82 5.24 - 1807 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - | 9 dpt. NO 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.56<br>107<br>95<br>351<br>95.25G                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% dgi, KS 110 101.6G 101.6G 8% dgi, TS 77 97.2G 97.2C | 20,21<br>156<br>3301<br>81                                       |
| 8% dg. 825.32 1087 102.8 102.8 H 6 SSDH 84 B 94 59.80 198.80 198.80 86 dg. 825.33 11.87 100.85 100.8 8 84 dg. 72 87 89.40 101 101 7% dgl. 72 87 100.8 101 101 7% dgl. 72 87 100.8 101 101 8 dgl. 84 92 25 101 92 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 1   | 7 dg. Pt 123 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97,156 97, | 5,16<br>4,6G<br>5,8G<br>1 <b>636</b>                             |
| 744 6gl. 83 5.36 168 58,168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58,1 168 58 | F & December 1   F & December 2   F & December 2   F & December 2   F & December 3   F & December 4   F &    | -<br>220<br>144<br>39,7<br>89exZho                               |
| 7% of 835.40 868 99.55 99.55 864 835.42 968 190.15 190.15 866 835.42 968 190.15 190.15 866 835.42 968 190.15 190.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 5 Dr. Pfandith. Pf 42 725 80.5 80.6 9 dg. Pf 58 101.46 101.46 101.46 736 736 736 736 736 736 736 736 736 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71,9<br>162,20<br>349<br>100                                     |
| 8 dgl, 54.5.45 3.66 180,0556 180,055 76 dgl. 9400. P1 5 87.25 87.53 76 dgl. 54.5.45 469 36.456 98.456 7 dgl. 91 2 100,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 del Pl 42   log DST   lo | 167T<br>167T<br>64, <i>2</i><br>826                              |
| F 7% Balook Pf 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 6 dg. Pf 130   62.16   99 dg. NS 132   1007.754   1007.554   1007.554   1007.554   1007.554   1007.554   1007.554   1007.555   1007.554   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   1007.555   100 | 94.9<br>162.4<br>7.9<br>56.3<br>75.2<br>102                      |

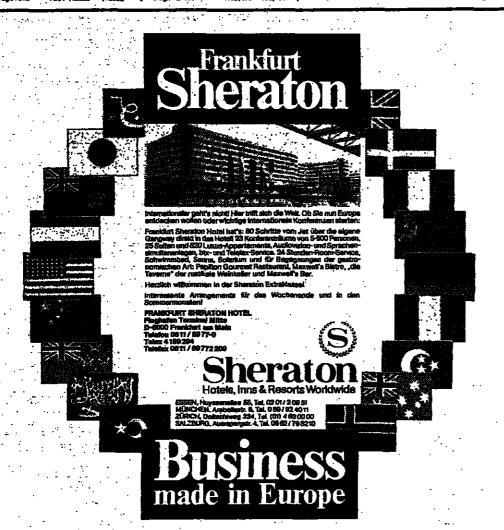



Spezialist

f. schwierige Kurieraufträge u. andere Problemaufgaben im Inu. Ausland, nur anspruchsv. Einsätze erwünscht, die entspr. professionelles Vorgeben erfordern.
Zuschriften unter K 5641 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

## Aus dem Geschäftsbericht 1983 der Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft

Aus dem Bilanzgewinn der BBC AG in Höhe von 18.852.993,- DM für das Geschäftsjahr 1983 schütten wir eine Dividende von 6,- DM je Aktie im Nennwert von 50,- DM auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 156 Millionen DM aus. Mit der Dividende ist ein Steuer-

Mit der Dividende ist ein Steuer-

Für die Planung komplexer Anlagen wie z.B. Kraftwerke haben wir unseren Planern mit RAPAS ein rechnergestütztes Planungssystem an die Hand gegeben, das die Anlagenanordnung dreidimensional darstellen kann.

guthaben von 3,38 DM je Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird.

Der vollständige Jahresabschluß und der vollständige konsolidierte Jahresabschluß, die beide den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Industrie-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Mannheim, tragen, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Konsolidierte Bilanz der Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft, Mannheim, zum 31. 12. 1983.

| Aktiva                 | Mio. DM | Passiva                  | Mio. DM |
|------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Sachanlagen            | 752,5   | Grundkapital             | 156,0   |
| Finanzanlagen          | 79,5    | Rücklagen                | 362,7   |
| Anlagevermögen         | 832,0   | Sonderposten mit         |         |
| •                      | •       | Rücklageanteil           | 48,7    |
| Vorrāte                | 4.509,5 | Pauschalwertberichtigung | _       |
| Geleistete Anzahlungen | 750,1   | zu Forderungen           | 20,9    |
| Geldmittel und         |         | Rückstellungen           | 1.653,7 |
| Forderungen            | 2.778,1 | Anzahlungen und Kredite  |         |
| Umlaufvermögen         | 8.037,7 | zur Finanzierung von     |         |
|                        |         | Kundenausträgen          | 5.290,8 |
|                        |         | Andere Verbindlichkeiten | 1.309.5 |
|                        | -       | Bilanzgewinn             | 27,4    |
| Bilanzsumme            | 8.869,7 | Bilanzsumme              | 8.869,7 |

Aus der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

 Mio. DM

 Umsatz
 4.948,8

 Materialaufwand
 2.809,5

 Personalaufwand
 1.967,3

 Abschreibungen
 217,1

 Steuern
 96,4

 Jahresüberschuß
 18,4

Mannheim, den 14. Juni 1984 Der Vorstand

BBC

Handbuch für Wohnungseigentümer und Verwalter

Von Notar Dr.-Ludwig Röll. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage 1983, 296 Seiten Dill A 5, gbd. 58,- DM. ISBN 3 504 45702 3

<u>Das umfassende Nachschlagewerk</u> <u>für alle Fragen des Wohnungseigentums</u> <u>mit umfangreichem Musterteil.</u>

## Röll Handbuch für Wohnungseigentümer und Verwalter

Eine praxisnahe, aber doch alle wesentlichen Fragen umfassende Darstellung, die nicht nur Juristen anspricht, sondern auch für Laien verständlich ist.

"... Dieses Handbuch sollten Verwaltungen von Wohnungseigentum ebenso wie Verwaltungsbeiräte und interessierte Wohnungseigentumer jederzeit Im Zugriff haben. Nach Art eines Kommentars wird die Zulässigkeit und Unzulässigkeit von Maßnahmen und Rechtsverhältnissen erörtert, und es wird auch dem Juristen und Laien gezeigt, wie diese Fragen in der Praxis behandeit werden."

Verlag Dr. Otto Schmidt KG · Köln

| Warenpreise — Termine Mit bruchteiligen Verlusten schlossen am Mittwoch die Goldnotierungen am Terminmarkt der New Yorker Co- mex. Abgeschwächt ging Silber aus dem Markt. Leicht befestigen konnte sich Kupfer. Schwächer in allen Sich- ten wurden Kaffee und Kakao bewertet. (SF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Add 174,70 17 Sept 172,25 17 Nov. 177,20 18 Jen 170,95 16 Marz 170,90 16 Ole, Fette, Tierprodukte | 2. B. Chicago (ofb) 73,00 Octoser einh. schwers 79,00 Octoser einh. schwers 89,00 Kishe eink. schwers 89,05 Febru Northern 29,75 Sojanokues Chicago (ofbush) Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. 6. 12. 6<br>70,00 70.0<br>62,00 63.0<br>780,00 784,5<br>780,00 781,0<br>754,00 739,0      | Bearmanchile   13. 6.   12. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15.    | Emethodists   13. 5.   12. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14.   14. 5. 14. 5.   14. 5. 14. 5.   14. 5. 14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.   14. 5.    | Leg. 225 415-417 415-417 Leg. 231 445-447 445-447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | New Yorker Problem   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   12. 6.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide und Getreideprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MaisSI                                                                                            | 2. S. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 790,000 781,0<br>754,00 783,0<br>728,50 705,0<br>737,50 717,5<br>750,00 730,5<br>759,00 740,5 | 50 (c/m); Handerpreis<br>50   loco RSS-1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STC S2.00 S2.00 S2.00 S2.00 S2.00 S2.00 S2.00 S13.00 S13.0 | Oile Preise verstrehen sich für Abstehmennengen von 1 bis 5 t fres Werk.  Edelmetalle 13. 5. 12. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juli 882,107 8872,00 Juli 885,00 872,00 882,00 882,00 882,00 882,00 882,00 982,00 981,00 917,00 Jun. 999,00 917,00 929,50 Maj. 991,20 945,50 Maj. |
| Weines Winnippy (can. S/I)  Zaptier  Ker Vertriebb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ten tob Work                                                                                      | Sojaschnot<br>Cheago(Scht)<br>Juli<br>Ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183,90 182,5<br>187,00 185,7<br>187,50 188,0<br>181,00 177,5<br>184,00 179,8<br>185,50 182,0  | Kreezz Nr. 2 13. 6. 12. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mengen-Angaber: 1 troyosaca (Rairusza) = 31,1035q, 18<br>= 0,4536 kg; 1 R 76 WO - (-); STC - (-); STO - (-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | New Yorker Metaliborse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Araber Dorum 239,90 239,90 Oct. 5,83 5,73 Oct. 6,18 6,06 Oct. 6,18 6,06 Oct. 6,18 6,72 6,50 Oct. 6,18 6,18 6,72 6,50 Oct. 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chicago (c/fb) Ad                                                                                 | Sapt. (Sapt. (Sapt. Sapt. Sapt | 185,00 185,0                                                                                  | 00 Works. 100 Works. 100 Works. 100 Kinneski (Frig.) 100 Kinneski (Frig.) 101 Kinneski (Frig.) 102 St. 103 St. | Westdevische Metalinotierungen<br>(pu je 100 ja) Bink Beris Loodon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Busis Lond. Foliag  33 090 33 190   33 090 33 190   33 090 33 190   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 090   34 09 | Maryler (c/lb)   13. 8.   12. 6.     Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oez     158,50     155,30       Hailer Winnipeg (can. 3rt)     138,80     138,40       Us     128,00     128,30       Dez     128,10     127,40       Todge (chi)     13, 6     12, 6       Natisee     13, 6     12, 6       Control (chi)     13, 6     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barramoticanitii<br>Siew York (cib)                                                               | Okt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360,50 350,5<br>367,50 360,9<br>366,00 357,9                                                  | 10 Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bestood, Mount. 130,85–131,04 127,49–127,68 dottelog, Mount. 129,53–129,72 127,68–127,87 Zinkt Basis London indeed, Mount. 248,13–248,89 253,29–254,04 drizdelo, Mount. 242,48–342,85 342,54–342,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kers) (DM je kg) 32 350 32 570<br>Stilher<br>(DM je kg Feinstiber)<br>Oberie Lond Ericky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Londoner Metallbörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Haller Chicago (s/bush) 13. 6. 12. 6. Sept. 2200-2203 2251-2254<br>Juli 182.5 182.25 Mov. 2211-2212 2257-2259<br>Sept. 178.50 178.75 Umsatz: 3435 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chaise white has                                                                                  | New York (c/fb) Westkings toh Work 29,50 Erdansten Rotterdam (S/f) 25,75 leol. Heak. df                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. 6. 12. 6<br>62.50 62.5<br>13. 6. 12. 6<br>1175.00 1175.0                                  | 50 (austr. c/lg) Merino-Schmäßwole Standarftypt 13. 5. 12. 5. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produz-Prets 296,57 296,77<br>Belowine 99,9% 3767-3805 3743-3780<br>NE-Metaile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rédentation : 757,30 755,10 vertaite : 807,20 804,50 Internationale Edelmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kaisa Chicago (c/bush)   Juli   347.50   345.75   Terministrostraix Juli   1933–1994   1972–1973   1952–1974   1915–1916   1962   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1904   1962–1 | Tailg New York (c/lb) top white                                                                   | Leintil<br>Rotterdam (\$71)<br>  jegl. Herk. ex Tank<br>  Paketh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600,00 600,0                                                                                  | Occ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (DBF je 100 kg) 13, 8. 12, 8.<br>Sielekontykorpher<br>Sir Lokzoncie<br>(DEJ-Notzi-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constant   12. 6.   12. 6.   13. 45.   13. 50.   10.30   374.50   375.25   15.00   375.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   376.00   | Raysier Higherprade (CA) 965, 00-985, 50 982,5-983, 0 985, 50-985, 50 982,5-983, 0 985, 00-987, 0 985, 00-987, 0 985, 00-987, 0 982, 0 983, 0 974, 0 975, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestab Wignipeg (can. Srt)   13. 6. 12. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schurelan<br>Chicago (edit)                                                                       | 21,00   Rotantare (S/gt)<br>18,75   Surratra et<br>Sojašt<br>  Rutterd, (tal/100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 810,00 825,0<br>362,00 262,00                                                                 | Selde Yokoh. (Y/kg)  AMA ab Laner 13. 5. 12. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abendehman<br>  Str. Leitzurecke (VAW)<br>  Phrofitasren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oritags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juni                                                                                              | 57,05 Keineői<br>88,87 Rotterdem (S/igt)<br>Philippiner of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1410,00 1400,0                                                                                | Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | son Kadpoise disch 19 Kapteriessteller und Kaptebisieller.  Messingnotierungen 18. 6. 12. 6. 12. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 Months 691,50 989,85<br>Platfin (£-femence)<br>1 section 13. 5. 12. 8.<br>1 section 275,05 273,50<br>fr. Marid, 275,05 273,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Monsis 538,00 - 539,00 543,50 - 544,50<br>Zikes (EA) Kasse 9165-9175 9145-9150<br>3 Monsis 9068-9067 9076-9077<br>Openinsister 9068-9087 9076-9077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Refilee   13. 6.   12. 6.   14. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.   15. 6.    | Chicago (c/fo) Jel                                                                                | Rotardam (SA) Rotardam (SA) Rotardam (SA) Rotardam (SA) Rotardam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268,00 269,0                                                                                  | Page 27 40 57 20 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palipalista (fFebruaza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36(.) 305-315 300-315<br>Welfrens-Erz 85-87 85-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

9,5 Milliarden DM Geschäftsvolumen 9,1 Milliarden DM Bilanzsumme 8,2 Milliarden DM Kundeneinlagen 6,4 Milliarden DM Sparkapital 6,1 Milliarden DM Kreditvolumen

1,7 Milliarden DM neue Kredite 1,6 Millionen Kundenkonten

1,9 Millionen DM

werden aus dem Gewinn 1983 im Geschäftsgebiet für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet.

Bilanz 1983 – eine Leistung in Zahlen.

Solidität und Verantwortungsbewußtsein ist die Basis für ein gesundes Wachstum.

Eine Tradition, die uns verpflichtet Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte

<u>Vertrauen,</u>

Der vollständige Jahresabschluß wird im Juni 1984 im Bundesanzeiger veröffentlicht. - Der Geschäftsbericht liegt ab Ende Juni 1984 bei unseren Geschäftsstellen aus. - Auf Wursch senden wir Ihnen aber auch geme



Scheidung droht?

mit der Folge von erheblichen Vermögensschäden und eventuel-: Existenzgefährdung? Wir belien mit bewährten Verfahren und

Vermögensschäden! Anfragen, die streng vertraulich behandelt werden, unter Y 6895 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

MAKLER

Mischien Sie nicht Ihren kunden eine Geldaniage, an der ein bedeutendes Geldinstitut beteiligt ist, zu einer bohen garantierten Rendite anhieten? Hätten Sie etwas dagegen, wenn Ihre Kunden Renditen von durchschnittlich 60 % p. a. und mehr aus jährlichen Ernsten in den USA erhielten? Dieser Anlagephan wurde von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgeseilschaft geprüft und für gut befunden. Hohe Provisionen und Eigenkapitalbetelligung warten auf für uns geeignete Makier. Informationsmaterial in Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch erhältlich Anfragen von Investoren sind uns willkommen.

erhältlich Anfragen von Investoren sind uns willkommen. Weitere Ausklimite erteilt: GLOBE PLAN S.A., Av. Mon-Repos 24 – CH-1005 Lausanne (Schweiz), Tel. (00 41 21) 22 35 12 – Telex 25 185 MELIS CH.

Besonders leistungsfähiger Hersteller für Wandfarben, Fassadenfarben usw. sowie einiger neuer, interessanter Artikel (Do-it-yourself-Bereich)

#### bietet Vertretung

(Umsatzprovision) für den Raum Nord- und Süddeutschland. Kundenkreis: Baumärkte, Discounter usw. Bewerbungen unter R 7218 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64,

#### FLAMANN - INDUSTRIEMONTAGEN GmbH

Am Gauberg 1, D-6639 Siersburg Tel. 0 68 35 / 36 95 + 81 25, Telex 04 43 745

#### FREIE MITARBEITER

Wir suchen freiberufliche Mitarbeiter für die Beschaffung v. Aufträgen im Industriementagen- und Ania-genbau –, wie Stillstand und Reparaturen.

Anlagen-Vermittlung Schwaben GmbH - Mörlicestr. 34 · 7000 Stuttgart 1 Wir suchen verkaufsstarke Anlageberater und Vermögensberatungs-Gesellschaften zum Vertrieb unser Erwerbermodelle

ab 60,000, - DM (m2-Preis unter 2000, - DM) in Berlin (frei finanzierter Wohnungsbau, Baujahr '72), Köln-Bergheim, Karlsruhe, Pforzheim und Göppingen.

Bei Interesse zu einem ersten Gespräck nehmen Sie bitte mit Herm Freigang oder Tel. (0711) 649 2006 u. 07

Die neue Dienstleistung! Blechteile, Stanzteile, Werk zeugbau, Schaltungen usw. Interessiert?

nitteln Schweizer Betri Ware von guter Qualitä n. Nehmen Sie doch mit un

#### Suchen Kapitalgeber

bis 2,5 Mio. Absicherung erstran-gige Grundbucheintragung und Gewinnbetelligung.

Zuschriften unter I. 7412 WELT-Verlag, Postfach 1008 4300 Essen

ner – Funkoeräte – Tei Liefert nur für den Export Gegen Verrechnungsscheck von DM 20,- umfangreicher EXPORTGERÄTEKATALOG

S. FÜGL

industrievertretungen enstr. 128, 8000 Münche Tel. 0 89 / 52 15 21 / 2 72 00 39

> daverhafte Verbindung

Wir suchen

treien Kauszitätén in dustrie- und

FLAMANN INDUSTRIEMONTAGEN GMBH Am Gauberg 1, D-6639 Siersburg Tel. 0 68 35 / 36 95 u. 81 25

Telex 04 43 745 Bauakquisiteur

auch privat, auf Prozentbasis.

Tel.: 9 39 / 2 61 49 53

**Deutsche Baufirma** eschulten deutschen Fach kräften nimmt Aufträge jeder Größenordnung enlgegen. Per DM je nach Ausführung sowie Altbaurenovierung und Umbau-ten jeder Größenordnung, Innen-und Außenputz preisgünstig. A. Tel. Frankfurt 06 11 / 50 15 64

Versicherungsvertreter Verdienen Sie genug? Wenn nicht, sprechen Sie mit uns. Holm Wild Versieherungsvermitthung Leineweberstr. 8 4338 Millhelm/Ruhr

Junger (selbst.) **Schauwerbogestalter** (Dekor.) sucht Aufträge oder

Mache u. a. auch Vorschläge, Ent-würfe und Renzeichnungen der Messestände für den Messebau. Angeb, erb. u. S 7219 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Privat-Kuries für anspruchsv. Einsätze, streng ste Diskretion, 15. bis 30. 8. Seoul Hongkong, Taipi, Tel Aviv. Zuschriften u. Y 7137 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64. 4390

Essen.



WIR BIETEN... Objekte mit hoher Wirtschaftlichkeit und günstigem Gesamtaufwand

Herm Kraft Kontakt auf.

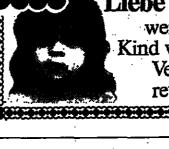

Liebe ist .

wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45 im Monat (steuerlich absetzbar)

CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V.



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1984/85

Humanmedizin

2. vorklinisches Semester Frankfurt 1 Aachen Hamburg 3 Aachen Köln Aachen München 5 Bochum Bonn Erlangen Ulm Bochum 10 Bonn Bochum Würzburg 8 Bochum il Bonn 9 Düsseldorf Heidelberg 12 Bonn 13 Bonn 10 Düsseldorf Tübingen Ülm 11 Düsseldorf 14 Bonn Freiburg 12 Gießen 15 Bochum 13 Gießen Göttingen 16 Bochum 14 Gießen Tübingen 17 Bochum 15 Göttingen Erlangen 18 Bochum 16 Göttingen TU München 17 Göttingen Uni München 19 Bochum 20 Bochum 21 Bochum

18 Göttingen Regensburg Göttingen 19 Hamburg 20 Hamburg Hannover 21 Saarbrücken Bonn 22 Ulm Erlangen 23 Ulm Uni München 24 Ulm

Humanmedizin

Bochum Erlangen Bochum Regensburg 3 FU Berlin Bonn 5 FU Berlin Münster 6 Göttingen TU München Göttingen Uni München Göttingen Regensburg Regensburg Heidelb. Uni München 10 Münster Tübingen 11 Saarbrücken12 Saarbrücken Erlangen Ulm

Würzburg 13 Saarbrücken Humanmedizin

4. vorklinisches Semester 48 Essen 49 Essen 50 Essen nach Bonn Erlangen Frankfurt Aachen Aachen 52 Frankfurt 53 Frankfurt Freiburg Aachen Aachen Gießen Marburg 55 Frankfurt 56 Heidelberg Aachen Mainz Würzburg Aachen Bochum Bonn FU Berlin Hannover 59 Heidelberg 11 FU Berlin 12 FU Berlin Hamburg Uni Kiel 60 Hamburg 61 Hamburg 14 Freiburg 15 Gießen 62 Hamburg Tübingen Bonn 64 Köln 65 Köln Freiburg 17 Gießen Köin Tübingen 66 Uni Kie 67 Uni Kiel 19 Göttingen Göttingen Göttingen Frankfurt Freiburg 69 Uni Kiel 70 Uni Kiel 21 22 Göttingen TU Munche Göttingen Uni München 24 Göttingen 25 Hannover 72 Marburg Mainz 73 Marburg Freiburg Hannover Lübeck 27 Heidelberg 28 Lübeck Freiburg Mainz

29 Uni Kiel Hamburg 30 Marburg Erlangen Frankfurt Marburg Marburg Heidelberg Tübingen Würzburg Marburg 34 Marburg Mainz Frankfurt 36 Saarbrücken Freiburg 37 Saarbrücken Hamburg 38 Saarbrücken Lübeck

Saarbrücken Uni Kiel 40 Saarbr. Uni München 41 Tübingen Uni München 42 Ulm 43 Ulm Heidelberg Lübeck Uni Kiel 44 Tübingen

Humanmedizin

Aachen

Aachen

Aachen

Aachen

Aachen

Bonn

22 Bochum

23 Bochum 24 FU Berlin 25 FU Berlin

27 FU Berlin

29 FU Berlin

30 FU Berlin

31 FU Berlin

32 FU Berlin

33 FU Berlin

34 FU Berlin

36 Düsseldorf

38 Düsseldorf

40 Essen

41 Essen

42 Essen

43 Essen

45 Essen 46 Essen

Essen

Heidelb.

Uni Kiel

Marburg

Marburg Marburg

77 Mainz

83 Ulm

84 Ulm 85 Ulm

87 Ulm

88 Ulm

89 Würzburg

90 Würzburg TU München 91 Würzburg Uni München

Würzburg Uni München

Mainz

Saarbrücken

Saarbrücken

Saarbrücken

Saarbr.

Heidelb. Uni München

Düsseldori

Berlin

Hamburg Lübeck

Uni Kiel

Marburg

Münster

Tübingen

Heidelberg

Tübingen Ülm

Aachen

Freiburg

Heidelberg

Hamburg

Lübeck

Uni Kiel

Münster

München

Würzburg

Heidelberg Mainz

Tübingen

Tübingen

Freiburg

Würzburg

Münster

Freiburg

Tübingen Ülm

Würzburg Heidelberg

Hamburg

Lübeck Uni Kiel

Tübingen

Freiburg

Tübingen

Lübeck

Miinster

Freiburg

Heidelberg

Mannheim

Tübingen

Wurzburg

Freiburg

Hamburg

Uni München

Uni München

Uni München

Lübeck

Hamburg

Heidelberg

Freiburg TU München

Freiburg

Mainz

Uni München

Mannheim

Bonn

Freiburg

28 FU

Humanmedizin 3. klinisches Semester 1 FU Berlin

Bonn Aachen 2 FU Berlin 3 FU Berlin Lübeck Bonn Münster Bochum FU Berlin München Essen 5 FU Berlin Uni München Erlangen Freiburg 6 FU Berlin WWZDWY FU Berlin Freiburg Münster 9 FU Berlin Heidelberg Miinster 10 FU Berlin Saarbrücken TU München 11 FU Berlin Tübingen Würzburg Uni München 12 FU Berlin 13 Düsseldorf Tübingen Erlangen 14 Düsseldorf Göttingen Würzburg 15 Düsseldorf Hannover Bonn Freiburg 16 Düsseldorf Marburg Düsseldorf Heidelberg Münster 18 Düsseldorf Tübingen Ulm Hamburg 19 Düsseldorf Lübeck Uni Kiei Würzburg 20 Düsseldorf 21 Essen Mannheim Göttingen Marburg 22 Essen Hamburg 23 Essen Würzburg Lübeck 24 Erlangen Hannover Bonn 25 Erlangen Bochum Tübingen 26 Erlangen Essen Freiburg 27 Frankfurt Freiburg Heidelberg

28 Freiburg Hamburg 29 Freiburg TU München Freiburg Uni München 31 Heidelberg Hamburg TU München 32 Heidelb. 33 Heidelb. Uni München 34 Heidelberg Tübingen 35 Lübeck Freiburg 36 Lübeck Heidelberg 37 Köln Lübeck Hannover

38 Marburg 39 Marburg Hamburg 40 Marburg Uni München 41 Mainz Heidelberg 42 Mainz Mannheim 43 Würzburg Uni München

Humanmedizin 4. klinisches Semester

1 FU Berlin Aachen 2 FU Berlin Freiburg 3 FU Berlin Hannove 4 FU Berlin 5 FU Berlin 6 Essen Essen 8 Essen 10 Frankfurt 11 Freiburg 12 Gießen TU München Uni München Gießen Göttingen Hannover 18 Heidelberg Hamus 19 Heidelberg Hamus Weidelb. Uni München Cättingen Heidelberg Hamburg Hamburg 24 Köln 25 Uni Kiel 26 Marburg 27 Marburg 28 Marburg 29 Marburg 30 Marburg Marburg

Münster 35 Mainz 36 Mainz 37 <u>Ulm</u>  $\mathbf{u}_{\mathbf{m}}$ Ulm

Uni München 40 Würzburg Göttingen 41 Würzburg Hannover Münster

----F-18 8\* 17 The Transfer The American 3.4 . ನಡೆಯಲ್ಲು ಪ್ರಕ

E THE BALL

SE SECTION SECTION

Section 358

Ele .......

e Calecie za

N. 2: 18 . W.

der mides

Deuten tele

ier. Cre

: - ..e..e

. . . . .

主动性

-----

Str. Europ

The last species

THE STATE OF

Control of the second

Search :

Clear Mary - S.

gamenach en de

A 14 5 60.

- P.G. 11

A PARET SEE SE The second of th A REAL PROPERTY. 21 74 The second

Marburg Mainz Düsseldorf A STATE OF THE STA Köln Tübingen Ulm Münster Frankfurt Service Constitution The same of the same of 23 3 2 2 2 2 2 C

Hannover Hannover TU München 16 Hannover Uni München Würzburg Göttingen Heidelberg Tübingen Düsseldorf Freiburg Freiburg Köln Uni München Saarbrücken Würzburg

Saarbrücken Uni München Freiburg Uni München Tübingen Frankfurt Freiburg Erlangen TU München

42 Ulm Die Semesterangaben beziehen sich auf das Som-

A Secretary oder Hazzif Contract Chen There To like

#### Gruß aus Eriwan

ker Melalibin

€ Metailböist

ausch 755 Sag

AT NET de la enten ECDS la

Wansan and a Charten and a Cha

Chene alega

Control Services

nanmedizi

isches Senge

Service Servic

. . . .

₩€5. ₩

. .

nanmedidi

STATISTICS SATIST

مشتر. مشتر.

Benun Benun Benun Benun Benun

rr.- Überall ist Eriwan. Zumindest Radio Eriwan. Diesen Eindruck haben uns jetzt die Rundfunkkollegen aus dem Südwesten vermittelt. Der Südwestfunk in Baden-Baden verschickte nämlich eine Pressemitteilung, in der er sich bitterlich über den Konkurrenten in Luxemburg beklagte. Da wird dem erstaunten Leser mitgeteilt, Radio Luxemburg habe Böses getan. Der Sender, dem vor einiger Zeit ein Düsenflugzeug seinen Sendemast in Dudelange abgesägt habe, hätte sich nämlich beim Wiederaufbau nicht mit der bisherigen Höhe von 300 Metern begnügt, sondern einfach ein paar Meter zugelegt, um auf diese Weise Sendungen des SWF zu stören. Und gegen solche Störungen müssen die Baden-Badener empfindlich sein, denn auch ein öffentlich-rechtlicher kommt ohne den geschmähten Kommerz nicht aus, weil er auf die Einnahmen aus der Rundfunkwer-

Diese Mitteilung erinnert an die berühmten Anfragen an Radio Eriwan: Stimmt es, daß RTL einen Sendemast errichtete, der mit seiner Höhe den SWF stört? Antwort: Im Prinzip ja! Der Sendemast wurde allerdings nicht höher, sondern um sechs Meter niedriger wiederaufgebaut, aber er stört den SWF, weil er das Programm von RTL aus-

bung angewiesen ist.

Der südwestliche Radiokunde bleibt angesichts solcher Zahlen ein wenig verstört zurück. Schließlich hat er seinem Sender immer vertraut, was die Meldungen und die Fakten angeht. Zugegeben, mit bloßem Auge kann man nicht erkennen, ob ein Sendemast 300 Meter, gar 310 Meter oder nur 294 Meter hoch ist. Aber es gibt die Möglichkeit, bei der zuständigen Luftfahrtbehörde anzurufen, die wissen so etwas ganz genau. Man könnte natürlich auch einen Feldmesser es muß ja nicht gleich Josef K. sein - ausschicken, um die genaue Höhe feststellen zu lassen. Oder, selbst dieser verwegene Vorschlag sei gewagt, man brauchte nur zum Telefon zu greifen, um einfach bei den Luxemburgern selbst nachzufragen, wie hoch ihr Sendemast bei Dudelange in den Himmel ragt.

Aber die Baden-Badener mochten diese simplen Wege nicht beschreiten. Sie hielten es mit der alten Journalistenweisheit: Man kann sich die schönste Geschichte auch kaputtrecherchieren

Zum Neuerscheinen von Hattenhauers "Geistesgeschichtlichen Grundlagen"

## Was ist der Deutschen Recht?

Hierarchie und Autorität, so stand die

I I ans Hattenhauers Werk "Die gei-stesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts" gilt unter Ju-rastudenten beinahe schon als Klassiker. Das ist auch kein Wunder, wendet sich der Verfasser doch ausdrücklich an "junge Semester". Jetzt ist die dritte Auflage dieses einflußreichen "Readers" erschienen (C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 428 S., 28,80 Mark). Seine Stärken wie seine Schwächen treten nun schärfer hervor als in den früheren Auflagen; man merkt, daß das Buch allmählich in einen zeitgeschichtlichen Kontext einnückt.

Leitmotiv für Hattenhauer ist die

Maxime: "Rechtsgeschichte ist Kulturgeschichte". Denn "das Recht ist nicht autonom" und "kann mir in seinem kulturellen Zusammenhang verstanden werden". Dazu gehören selbstverständlich religiöse, soziale, politische, wirtschaftliche und im engeren Sinne geistesgeschichtliche Voraussetzungen, d. h. Auffassungen und Faktoren. Allerdings rückt der Verfasser die sozialen Bedingungen und die politische Ideologie der Epochen so sehr in den Vordergrund, daß die soziologischen Grundlagen des Rechts die eigentlich geistesgeschichtlichen weitgehend verdrängen und Zweifel an der Betitelung aufkommen können. Von Geistesgeschichte als juristi-

scher Theoriengeschichte ist insofern die Rede, als die Doktrinen und Schulen der Rechtswissenschaft von der Restauration (Savigny contra Thibaut) bis zum Positivismus und den verschiedenen anti-positivistischen Theorien nachgezeichnet werden. Die Lehre vom Volksgeist, der Gegensatz Volksrecht-Juristenrecht werden dargestellt, große Rechtsdenker wie Feuerbach, Beseler, Ihering, Binding, Radbruch finden ihre Würdigung. Die Haltung des Verfassers zum Naturrecht bleibt zwiespältig, obwohl er den Relativismus mitverantwortlich macht dafür, daß sich so viele Juristen dem Nationalsozialismus verschrieben. Ohne den besitzbürgerlich-liberalen Charakter des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu übersehen, erkennt er seine große geistige Klarheit an und widerspricht der Mode, sich über die darin zum Ausdruck gekommene "Begriffsjurisprudenz" lustig zu machen.

Es ist natürlich, daß die Darstellung um so abgewogener gerät, je größer der zeitliche Abstand vom Gegenstand ist. Bei aller Fragwürdigkeit historischer Periodisierungen bildet die Französische Revolution den geeigneten Einschnitt Galten vorher

be (und gelegentlichen Zutaten) seine

skurrilen bis dämonischen Gebilde,

von denen dann das plastische Œuvre

dieses Verwandlungszauberers sei-

nen Ausgang und seine bedeutende

Chagall und Braque bleiben dage-

gen als Keramiker hauptsächlich Ma-

ler. Sie wiederholen ihr bekanntes

Formenvokabular, mitunter auch

ganze Bilder. Braque löst zuweilen

einen Kopf aus dem Bildgrund, hebt

ihn sozusagen aus der Fläche in eine

flache Dreidimensionalität. Chagall

immerhin modelliert die Oberfläche

seiner Teller und Schalen, in denen

nun seine Phantasiegebilde mehr

schwimmen als schweben. Seiner

Kunst kamen die spezifischen Vorzü-

ge der Keramik natürlich sehr entge-

gen. Immerfort laborierte er an der

"Chemie" der Farbigkeit (und glaub-

te sie zuletzt am vollkommensten in

der Glasmalerei gefunden zu haben).

Aber durch Brand und Glasur gewan-

nen auch seine keramischen Schöp-

fungen jenes transparente Leuchten.

jenen zauberhaften Schimmer, die

seinen poetischen Intentionen in

Als Fünften im Bunde zeigt die

Mettlacher Ausstellung den 45jäh-

rigen André Brasilier mit reizvollen

Beispielen einer kultivierten kerami-

schen Salonkunst. (bis 1. Juli; Kata-

idealer Weise entsprechen

Entwicklung nahm.

folgende Epoche im Zeichen von Freiheit und Gleichheit, Prinzipien, deren vielfältige Auswirkung auf das deutsche Rechts- und Staatsleben dargelegt wird. Die Ausführungen zum vorrevolutionären Recht sind eine beachtliche Ehrenrettung des Hl. Römischen Reiches Deutscher Na-

tion, das der Verfasser gegen den auf Pufendorf zurückgehenden Vorwurf in Schutz nimmt, ein Monstrum, eine leere Form gewesen zu sein. Es war "eine geistige Macht, der sich auch die souveränen Fürsten in den Territorien nicht entziehen konnten". Im Reichskammergericht wurde "viel und gut gearbeitet". Hattenhauer betrachtet die Auf-

nahme fremder Rechtsgedanken und Organisationsformen als Bereicherung und nicht als schädliche Überfremdung. Damit wird er heute keinen grundsätzlichen Widerspruch mehr finden, jedenfalls soweit die Rezeption des römischen Rechts im Mittelalter und des französischen Rechts in der napoleonischen Zeit gemeint ist. Doch ist sein großzügiger Gebrauch des Begriffs der Rezeption historisch und systematisch insoweit höchst anfechtbar, als er auch das Besatzungsrecht der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Differenzierung einbezieht und etwa der "Rezeption" russischen Rechts in der sowjetischen Besat-

zungszone spricht. Gewiß kommt es für den Rechtshistoriker nicht auf die Zustimmung der Rechtsunterworfenen an, wenn er die bleibende Wirkung eingedrungener Rechtsvorstellungen feststellt. Doch sollten die Unterschiede der Übernahmevorgänge nicht mit einem verallgemeinerten Rezeptionsbegriff zugedeckt werden. Die mit dem Reichsgedanken verbundene Aufnahme römischen Rechts war ein anderer Prozeß als die Zwangseinführung von Siegerrecht nach 1945. Rechtssystematisch ist zwischen der Übernahme von Rechtsgedanken und -prinzipien oder auch vorbildlicher Kodifikationen durch nationalen Gesetzesbefehl einerseits und der Einführung von Vorschriften fremden Rechtsdenkens durch Besatzungsbefehl andererseits zu unter-

Nicht alles Besatzungsrecht von 1945 und danach war dazu bestimmt, die deutsche Staats- und Gesellschaftsordnung zu reformieren, vieles diente den Machtinteressen der Besatzungsmacht und hatte keinen Bestand (Entmilitarisierung, Reparationen, Entflechtung der Wirtschaftsunder höchstrichterlichen Rechtsprechung war Besatzungsrecht kein deutsches Recht und von deutschen Gerichten nicht auf Übereinstimmung mit Verfassungs- oder Völkerrecht zu überprüfen.

Vor 1945 gab es sechs Jahre deutsches Besatzungsrecht in Europa, das nach der Befreiung für von Anfang an null und nichtig erklärt wurde, weil es großenteils unmenschlich interventionistisch und völkerrechtswidrig war. Ob Besatzungsrecht mit der Zeit, wie der Code Napoléon oder die britische Gemeindeordnung, akzeptiert wird, hängt nicht nur von seiner sittlichen und politischen Qualität, sondern ebensosehr von der Stabilität der Machtverhältnisse, von Zeitablauf und Gewöhnung ab.

Das Kapitel über den Nationalsozialismus konzentriert sich auf das. ideologisch Wesentliche. Der Einfluß Carl Schmitts auf die damalige Rechts- und Staatsauffassung wird von Hattenhauer jedoch erheblich überschätzt, dessen gewichtiger Beitrag zur Staatslehre der Weimarer Verfassung dagegen einfach verschwiegen, vor allem auch seine im Grundgesetz später positivierte Lehre vom unabänderlichen Kernbestand einer Verfassung. Dabei könnte der Verfasser seine Historisierung des Staatsbegriffs geradezu von Carl Schmitt gelernt haben.

Daß das Programm der Umerzie hung der Deutschen "noch heute unseren Respekt und unseren Dank" verdiene, ist ein Euphemismus, wenn es auch unbezweifelbar ist, daß die Grundlagen der heutigen freiheitlich-demokratischen Grundordnung historisch und zum Teil auch rechtlich durch Entscheidungen der Besatzungsmächte geschaffen wurden. Andererseits muß aber auch der gegenwärtige Fehlbestand an Nationalbewußtsein und Staatsgesinnnung als ursprünglich sogar beabsichtigte Spätfolge der Re-Education erkannt werden. Als Legitimierung der Verfassungsintervention der Besatzungsmächte und nicht als Diskreditierung des Grundgesetzes ist wohl auch die Charakterisierung seiner Rechtsnatur als "Besatzungsstatut" gemeint, das "den Geist der Umerziehung atmet", über den es dann jedoch hinausführte. Das echte Besatzungsstatut bestand bekanntlich bis zum 5. Mai 1955 neben dem Grundgesetz, dem durch solche historisch verständliche, aber staatsrechtlich unscharfe Begriffsverwendung pädagogisch kein Dienst erwiesen wird. HELMUT RUMPF

Mettlach: "Europäische Keramik der Moderne" | Die Dresdner Musikfestspiele mit György Ligeti

## Türen ohne Geheimnis

Mit über hundert Veranstaltungen an sechzehn Tagen hatten die diesjährigen Dresdner Musikfestspiele ihr gewohntes Mammutausmaß. Es reichte von Opern- und Ballettgastspielen, die dieses Jahr einen besonderen Schwerpunkt bildeten, bis weit hinein in die Bereiche der musikalischen Laienkunst, des musikalischen Puppenspiels, das in Dresden besondere Traditionen hat, und der Vermittlung elektronischer Musik. Es reichte von der wissenschaftlichen Konferenz zum Einfluß der Romantik auf die Musik des 20. Jahrhunderts bis hin zur Demonstration experimenteller Wege in der musikalischen Früherziehung.

Mit einer Reihe von Glanzpunkten übten die Dresdner Musikfestspiele auch im siebenten Jahr ihres Bestehens ihre Attraktion auf das Dresdner Publikum aus - neue Spielorte sind hinzugekommen wie die Albrechtsburg Meißen, der Barockgarten Großsedlitz oder das Jagdschloß Moritzburg. Die Veranstaltungen sind zumeist ausverkauft - Musik ist unter anderem auch eine "Nische", eine humane Zufluchtsstätte aus einer Wirklichkeit, in der für den normalen, unprivilegierten Bürger die Bestimmungen gegen Kontakte mit West-Menschen immer rigoroser werden. In den Dresdner Veranstaltungen erlebt er solche nun doch hautnah: Da tanzt das Königliche Ballett Kopenhagen, spielen die London Puppet Players oder der italienische Gitarrist Enrico Tagliavini, und aus Hamburg war der Komponist György Ligeti zum ersten Mal seit er 1956 aus Ungarn wegging, wieder in einem sozialistischen Land zu Gast - bei einem Werkstattgespräch mit seinem Dresdner Kollegen Udo Zimmermann. So nimmt man, wenigstens für Stunden, Anteil an der sonst versperrten europäischen Kultur.

Dabei können sich freilich auch Mißverständnisse ergeben, wenn Kunst die eingeschliffenen Wege ihrer gewohnten Vermittlung verläßt. Zwei junge österreichische Komponisten - Gerhard Schedl und Karlheinz Schrödl - haben im Carl-Maria-von-Weber-Wettbewerb für Kammeropern, der von diesem Festival veranstaltet wird, Preise errungen, Beide sind Schüler von Erich Urbanner, beide haben ein Libretto des Ungarn Attīla Bōcs vertont: "Kontrabaß" und "Die Tür" – beide Werke ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Um-rahmt von Vorträgen aufmüpfiger Berliner Liedermacher - Hans-FOTO: KATALOG | Eckard Wenzel und Steffen Meu-

sching -, erlebten diese Stücke in Dresden ihre Uraufführung.

In der "Tür" geht es - nach einem Bühnenstück von Pal Bardos - um einen banalen Anlaß: Da ist seit Jahren eine Tür in der Wand, seit Jahren steht ein Schrank davor. Der Sohn der Familie wird neugierig, was wohl dahinter sei. Doch diese Frage ist unbequem, wird mit allen möglichen Ablenkungsmanövern, Begütigungen, Diffamierungen und schließlich Zornesausbrüchen von den anderen, den angepaßten Familienmitgliedern abgedrängt und weggedrückt. Der Sohn gibt nicht auf, und in dem Konflikt geht einiges Mobiliar zu Bruch, aber hinter der geheimnisvollen Tür gibt es nichts als eine banale Mauer aus Ziegeln, Mancher vor Ort faßt dieses Stück als eine verspätete Rehabilitierung verpönter Fragerei und Individualitätssucht auf, doch hauptsächlich wird diese Reflexion der eigenen Probleme von ihren Adressaten nicht auf sich bezogen, und man findet, dies sei nun wahrlich kein Stück, aus dem man nach des Tages Mühen Erbauung und Entspannung schöpfen könne.

Vielleicht werden dereinst die Gedankenwege für solche Parabeln geebnet sein, so wie heute für die avantgardistischen Kompositionen György Ligetis aus den 60er Jahren oder für die Oper "König Roger" von Karol Szymanowski, die 1926 in Warschau ihre Uraufführung erlebte und nun vom dortigen "Teatr Wielki", der Polnischen Staatsoper, dem deutschen Publikum vorgestellt wurde: ein gerundetes Stück musikalischen Symbolismus in den Spuren von Debussy und nicht ohne Ähnlichkeiten zum jungen Strawinsky, ein statisches Stück mit stimmungsvollen Chören, viel Dialog und wenig Aktion, darin der neuesten "Franziskus"-Oper Olivier Messiaens vergleichbar.

Zum bewegenden Ereignis wurde der Komponistenworkshop György Ligetis. 15 bzw. 20 Jahre nach ihrer Entstehung werden sein Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten, seine Aventures und seine Nouvelles Aventures als einschränkungslos gültige Sprache der Neuen Musik empfunden, wenn auch mit blamabler Verspätung. Bei diesen "DDR"-Erstaufführungen traf sich sozusagen die Crème de la crème ihrer Musikwelt, um dem großen Meister zuzuhören, der seinerseits von der Leistung der Dresdner Interpreten - Gabriele Auenmüller, Sopran, Renate Biskup, Alt, und Jürgen Hartfiel, Bariton höchst beeindruckt war.



Leichte Anklänge an Gauguin: "Zwei Freundinnen", Holzschnitt von Schmidt-Rottiuff aus dem Jahre 1915

Karl Schmidt-Rottluff in Schleswig und Hamburg

## Abenteuer des Nordens

Unter den Malern der Dresdner "Brücke" war Karl Schmidt-Rottluff (1884 - 1976) von Anfang an der sprödeste, verschlossenste und konsequenteste - als Künstler und als Mensch. Seiner unbeirrbaren und kompromißlosen Persönlichkeit entsprach sein oft schwer zugängliches Werk: herb, wortkarg, abweisend.

Die von Gerhard Wietek mit viel Spürsinn und Kennerschaft zum 100. Geburtstag des Malers im Schles-wig-Holsteinischen Landesmuseum in Schleswig zusammengstellte Retrospektive bietet ein großartiges Panorama der Entwicklung des malerischen und grafischen Schaffens von Schmidt-Rottluff. An Hand von 77 Gemälden, 63 Aquarellen und Zeichnungen sowie Druckgrafik und Kunsthandwerk führt sie den bildnerischen Weg des Künstlers von den Anfängen eines dynamisch übersteigerten Impressionismus über den holzschnitthaft kantigen, kubisch strukturierten Expressionismus der Brücke-Zeit und die Malerei rhythmisch-tektonisch gebauter Farbilächen der zwanziger Jahre bis hin zu den in ihren Formen zwar beruhigten, aber immer noch von innerer Kraft durchpulsten Arbeiten des Spät-

werks fesselnd vor Augen. Ermöglicht wurde der weitgespannte Überblick durch Leihgaben aus zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen des In- und Auslandes. Aber Schleswig ist es während der letzten sieben Jahre gelungen, fünf Gemälde von Schmidt-Rottluff aus dem Zeitraum von 1913 bis 1956 zu erwerben, darunter so bedeutende Werke wie die drei Akte in den Dünen aus Nidden von 1913 und das prägnante Bildnis Rosa Schapire von 1915, die zu den Höhepunkten der Rückschau zählen.

Den Auftakt der in den hervorragend umgestalteten Räumen der ehemaligen Reithalle des Schlosses Gottorf streng chronologisch gehängten Retrospektive bildet das mit furiosem Pinselstrich gemalte frühe Selbstbildnis des Künstlers von 1906. Der ersten Phase einer wildbewegten pastosen Malweise unter dem Einfluß van Goghs folgt seit 1911 eine stärker flächig orientierte Komposition und schaft in kantigen Konturen und dissonanten Farben geschildert werden und Anklänge an Gauguin nachwirken. Hinzu kommen holzschnitthafte Elemente von Kubismus und Negerplastik, die den Akten in den Dünen von Nidden oder den Frauen am Meer im holsteinischen Hohwacht ein exotisches Ambiente verleihen. In Werken wie "Du und ich", "Juniabend", "Bäume und Mond" oder "Landschaft mit Wasserträgerin", die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg beim zweiten Hohwacht-Aufenthalt des Malers entstanden, kulminiert der eigenständig herbe Schmidt-Rottluff-Stil, der um die gleiche Zeit auch im Holzschnitt seine kühnste und radikalste Ausprägung erfuhr.

Koloristik, in der Mensch und Land-

das Erlebnis der norddeutschen Landschaft von entscheidender Bedeutung. Nach Dangast, Nidden und Hohwacht bildeten die pommersche Küste und schließlich seit 1950 Sierksdorf an der Lübecker Bucht die Stätten, an denen Schmidt-Rottluff abseits von den Kunstzentren seine Bilder eines neuen elementaren Einklangs von Mensch und Natur verwirklichte. In seiner rechtzeitig zur Ausstellung erschienenen Monografie Schmidt-Rottluff in Hamburg und Schleswig-Holstein" hat Gerhard Wietek die nachhaltigen Beziehungen des Malers zum norddeutschen Raum herausgearbeitet und ausführlich dokumentiert.(Wachholtz-Verlag, Neumünster. 256 S., zahlr. Abb., 48 DM).

Auch im späteren Schaffen des aus

Chemnitz stammenden Malers blieb

Parallel zur großen Retrospektive in Schleswig veranstaltete die Batig in Hamburg in ihren Räumen an der Esplanade eine gleichfalls von Wietek betreute Ausstellung des grafischen Werkes von Schmidt-Rottluff die 85 Holzschnitte, Lithografien und Radierungen aus der Hamburger Kunsthalle und privaten Sammlungen der Hansestadt umfaßt. Die lapidare Kraft seiner stilprägenden Bildkonzeption findet in ihr einen besonders konzentrierten Ausdruck (Bis 12. August. III. Ausstellungsverzeichnis Schleswig und Katalog Batig Hamburg je 3 DM).

HANNS THEODOR FLEMMING

#### **JOURNAL**

Bedenken gegen die Kulturstiftung

In der Kultusministerkonferenz, die in Saarbrücken tagt, ist Kritik an dem Beschluß der Ministerpräsidenten der Länder über die Errichtung einer Kulturstiftung geübt worden. Ausgelöst wurde sie durch einen Brief des Bremer Kultursenators Horst Werner Franke. Er bemängelt darin, daß Kompetenzen, "die eindeutig in die Kulturhoheit eines jeden einzelnen Landes gehören, an ein überregionales Gremium abgetreten werden". Außerdem er-öffne die Beteiligung des Bundes am Stiftungsrat dem Bund Einfluß auf kulturpolitische Entscheidungen, die nach der Verfassung den Ländern zustehen. Der Bremer und der saarländische Minister haben außerdem einen "Finanzvorbehalt" geltend gemacht. Und schließlich besteht Uneinigkeit über die vorgesehene Regelung des Stimmrechts, das Dreiviertel-Mehrheiten anerkennen will, wo bislang nur einvernehmliche Lösungen aller beteiligten Länder möglich waren.

#### Handke-Symposium in Den Haag

dpa, Den Haag Im Rahmen des Holland Festival hat das Den Haager Hot-Theater mit einem einwöchigen Peter-Handke-Projekt begonnen, bei dem bis zum 23. Juni mehrere Stücke des österreichischen Autors und mehrere Videofilme aufgeführt werden. Das Schauspielhaus Wien gastiert am 19. Juni mit seiner Inszenierung von "Über die Dörfer". Außerdem findet am Wochenende ein "Handke-Symposium" statt.

#### Hanns-Martin Schneidt Nachfolger Richters?

dpa, München Der Wuppertaler Generalmusikdirektor Hanns-Martin Schneidt ist als Nachfolger des vor drei Jahren verstorbenen Karl Richter als Leiter des Münchner Bachchores im Gespräch. Darüber wurde zwischen dem Kultusministerium und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche eine grundsätzliche Einigung erzielt. Bayern wird an der Hochschule für Musik eine Professur zur Verfügung stellen, was die Voraussetzung dafür ist, daß Schneidt nach München kommt.

#### "Spezialeffekte" bei der Berlinale 1985

Eine umfangreiche Retrospektive über die Geschichte der Spezialeffekte im Film ist während der 35. Internationalen Filmfestspiele in Berlin im Februar 1985 geplant, Der Rückblick aus etwa 60 Filmen wird von einer Ausstellung und einem Buch begleitet. Er soll zu einem "Glanzpunkt" der nächsten Berlinale werden.

#### Jugendliteraturpreis 1984 für vier Bücher

dpa, München Mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 1984 sind in München vier Bücher ausgezeichnet worden. Der Deutsche Bilderbuchpreis ging an die Geschichte "Mausemärchen, Riesengeschichte" von Annegret Fuchshuber, der Kinderbuchpreis wurde dem "Sonntagskind" von Gudrun Mebs, der Jugendbuchpreis "In dreihundert Jahren vielleicht" von Tilman Röhrig zuerkannt. Der Kindersachbuchpreis ging an "Linneas Jahrbuch" von Christina Björk und Lena Anderson. Eingereicht worden waren 501 Bücher. Die vier Preise - vom Bundesminister für Jugend. Familie und Gesundheit gestiftet - sind mit jeweils 10 00 Mark dotiert.

ZEITSCHRIFTENKRITIK: Sondernummer des "Monat" über Konservatismus

#### Hier wird nach Kräften gethatchert erinnert sich der in den amerikani-

Man greift mit Spannung nach dem Heft 291 des "Monat" (Beltz-Verlag, Weinheim), der nur noch vierteljährlich erscheint und in jeder Folge ein bestimmtes Thema behandelt. Diesmal lautet es: "Was heißt konservativ heute?" Man erinnert sich natürlich gleich der über mehrere Hefte sich hinziehenden Debatte über dieses Thema, die der 1948 gegründete "Monat" im Jahre 1962 durchführte - in seiner Blütezeit also. Jene Debatte markierte den Übergang vom verängstigten Nachkriegskonservatismus zu einer unbefangeneren, vom großen Beispiel Arnold Gehlens geprägten Form des konservativen Denkens.

Die Debatte von 1984 wird nicht die gleiche Bedeutung haben. Auch der Monat" ist nicht mehr, was er einmal war - obwohl Melvin Lasky ihn immer noch vom fernen London aus ein wenig lenkt. Lasky weiß das wohl selbst, denn in seiner Einleitung warnt er davor, heute noch von einer Zeitschrift eine "Botschaft" zu erwarten: "Wir sind inzwischen sehr bescheiden geworden."

Die Bescheidenheit besteht darin. daß der "Konservatismus" zu einer Auseinandersetzung innerhalb des li-

schen Universitäten geläufigen Definition von "konservativ": "Ein Konservativer ist ein Liberaler, der am Tag vorher überfallen worden ist." Es thatchert durch das ganze Heft hindurch, und was nicht in diese Melodie hineinpaßt, wird entweder verschwiegen oder ins Abseits des "Extremismus" gestellt. So ist kein einziges Wort über jenen "Konservatismus" zu finden, der in den letzten zehn Jahren von enttäuschten "68ern" herausgeformt wurde.

Das ist jedoch bei der Bravheit der Autoren-Auswahl von 1984, über die der Lasky von 1962 nur gespottet hätte, kein Wunder: Dabei macht einem der englische Liberale George Watson, zur Zeit Fellow von St. John's in Cambridge, Appetit mit zwei Feststelhingen: "Jetzt ist es schick, sich als Konservativer zu bezeichnen: Zum ersten Male in unserem Jahrhundert ist es 'in', Tory zu sein." Eine Seite später: Mit Gewißbeit kann man über den Konservatismus in unserer Zeit nur sagen, daß er weder konservativ noch unwandelbar ist." Da überlegt man sich natürlich gleich, wieviel Jahre es heute braucht, bis eine angelsächsische Mode bei uns DETLET GOJOWY | beralen Lagers reduziert wird. Man angelangt ist. Zugleich grübelt man,

was Watson mit seinem zweiten Spruch sagen will.

Eine Antwort findet man vielleicht im witzigsten Aufsatz des 192 Seiten starken Taschenbuchs. Er stammt von dem Bochumer Sinologen Peter Weber-Schäfer. Er spricht unverfroren aus, woran das ganze Gerede über \_konservativ" krankt: \_Irgend etwas, das es zu bewahren gilt, hat doch jeder, und sei es nur das eigene Leben. Ist Suizidbereitschaft die einzige Alternative zu einer konservativen Geisteshaltung?" Die 17 Seiten von Weber-Schäfer

sind eine brillante Kritik der einzigen Art von "konservativ", die heute in der Bundesrepublik nicht in den Untergrund gedrängt ist: des Liberalkonservatismus nach dem Muster von Burke. Der wohl von chinesischer Weisheit gesättigte Kritiker legt nahe, überhaupt auf die Vokabel konservativ zuu verzichten. Sollte man sich ein Beispiel an der französischen Opposition, von Giscard bis Chirac. nehmen, die sich ungeniert selbst als "die Rechte" zu bezeichnen beginnt? Allerdings hat dort drüben die Erfahrung eines Volksfront-Regimes die Konservativen von der Sucht geheilt. "everybody's darling" sein zu wollen. ANTON MADLER

## Der Stier aus Vallauris

Es lassen sich in der ganzen Welt in privaten oder auch öffentlichen Sammlungen schwerlich mehr als dreißig keramische Unikate von Marc Chagall finden; zwölf davon sind jetzt in dem Keramik-Museum Schloß Ziegelberg in Mettlach an der Saar zu sehen. Kaum weniger mühevoll dürfte es gewesen sein, die zweiundzwanzig Unikate von Picasso herbeizuschaffen. Sie bilden mit Keramiken von Braque und Miró die Prunkstükke einer Sonderausstellung.

Präsentiert werden durchweg Unikate, darunter einige Stücke mit sehr persönlichen Widmungen oder ausdrücklichem Urhebervermerk. So lesen wir zum Beispiel auf der Rückseite von zwei Tellern mit Blumenstilleben von Picasso: "Vollständig von mir gemacht" und dazu die Widmung "für Ynes". Auf anderen Stücken finden wir Widmungen an Suzanne Ramié von ihrem "treuen Freund und

Schüler Picasso". In der Tat hat Pablo Picasso dem Ehepar Ramié, den Eigentümern der Töpferei Madoura in Vallauris, seine keramische Kunst zu danken. Suzanne Ramié war es nămlich, die ihm bei einem zufälligen Besuch ihrer Werkstatt ein Stück Ton in die Hand drückte und ihn aufforderte, sich auch einmal daran zu versuchen. Picasso formte einen Stier, und seit er die gebrannte kleine Tonplastik in Händen hielt, ließ ihn die Keramik

nicht mehr los. Er integrierte sie als Gattung gleichwertig in sein Gesamtwerk: niemals, so versichert uns Henry Kahnweiler, hat er sie als eine angewandte Kunst betrachtet. Das gilt übrigens für Chagall und Miró gleichermaßen; sie machten die Keramik zu einem wesentlichen Faktor ihres Kunstschaffens, dem sie neue Impulse, neue Ideen, neue gestalterische, ausdruckskräftige und dekorative Möglichkeiten hinzu- und abgewannen. Picasso begnügte sich keineswegs damit, keramische Objekte zu bemalen; er veränderte und verwandelte sie, formte sie neu mit seiner Malerei ebenso wie mit den modellierenden Händen Man sieht förmlich, wie er mit kräftigem Daumen tiefe Furchen in die Tonmasse gegraben hat, wie er konventionelle Keramikformen – Teller, Krüge, Flaschen - durch verblüffende Eingriffe oder Hinzufügungen. mit ein paar Pinselstrichen oder dem Ritzgriffel in Tiere, Faune, Frauen, Porträts, belebte Reliefs und Stilleben umgestaltet hat.

Genauso souveran und erfindungsau dem Werk



Verbilitfende Eingriffe in konven-tionelle Formen: Picassos "Großer Vogei" (1951), aus der Mettlacher Ausstellung FOTO: KATALOG

## Die ganze Camorra steht in Neapel vor Gericht

Inzwischen hat sich längst eine neue Organisation gebildet

KLAUS RÜHLE, Rom

Es steht schlecht um den populären italienischen Showmaster Enzo Tortora, ebenso um den nicht weniger bekannten römischen Schlagersänger und Autor Franco Califano und viele andere namhafte Persönlichkeiten, die in dem bevorstehenden Monsterprozeß gegen die "neue Camorra" verwickelt sind. Die Untersuchungsrichter von Neapel haben auf 1426 Seiten das Ergebnis ihrer Verhöre zusammengefaßt und damit die Grundlage für die Anklage gegen 641 Mitglieder der Verbrecherorganisation geliefert.

Mit der Blitzaktion vom 17. Juni 1983 führten die Carabinieri einen entscheidenden Schlag gegen das weitverzweigte Netz der Bande. Während der Gründer und Boß der "neuen Camorra", Raffaele Cutolo, bereits im Gefängnis saß, ermöglichte die blitzartige Verhaftung von Hunderten von Camorristen vor rund einem Jahr die Lähmung einer Organisation, die von Erpressung Menschenraub und vor allem vom Drogengroßhandel lebte und Konkurrenten oder Verräter kaltblütig umbrach-

Die in den 70er Jahren von Raffaele Cutolo im Castel von Ottaviano bei Neapel gegründete "Nuova Camorra Organizzata" (NCO) ist praktisch ausgelöscht. Inzwischen sind in ihre Fußstapfen jedoch mehrere kleine Verbrecherbanden getreten, die jetzt in Süditalien nach dem Rezept der NCO ihr Unwesen treiben.

Enzo Tortora, der bekannteste Name unter allen Beschuldigten, beteuert weiter seine Unschuld. Doch es scheint, als hätten die Untersuchungsrichter mittlerweile handfeste Beweise für seine Mitgliedschaft. Nicht weniger als 11 Belastungszeugen, lauter ehemalige Camorristen, sollen präzise Aussagen ge-macht haben, die kaum einen Zweifel daran aufkommen lassen, daß Tortora am Drogengeschäft mitverdiente und den Zorn des Camorra-Generalstabs in Neapel erregte, als er angeblich einen Posten der kostbaren Ware in Höhe von 350 000 Mark nicht bezahlte. Die Chancen des Showmasters stehen schlecht. Er beschränkt sich darauf, alles abzustreiten und von einem großangelegten Manöver der Camorra zu seinen Lasten zu

Tortora hofft nun auf einen günstigen Ausgang der Wahlen zum Europaparlament am kommenden Sonn-

tag, hat er sich doch von der Radikalen Partei als Kandidat für Straßburg aufstellen lassen. Angeblich um gegen "die Barbarei der Untersuchungshaft" zu Felde zu ziehen, die in Italien oft jahrelang dauert und viele Unschuldige trifft. Aber nach der Veröffentlichung des Untersuchungsergebnisses dürften die Sympathien der Wähler für ihn stark zusammengeschrumpft sein, um so mehr, als die Camorra mit ironischem Duktus "Wahlkampfhilfe" für den Fernsehstar leistet. Auf Wandinschriften in den Gefängnissen heißt es "Wählt Tortora!", und in Neapel kursieren Kettenbriefe mit dem gleichen Aufruf. Durchaus zweifelhafte Sympathiekundgebungen, die Tortoras Image kaum dienlich sein dürften.

Schlecht steht es auch um den volkstümlichen Schlagerautor und Sänger Franco Califano, der Bezieher und Zwischenhändler erheblicher Mengen von Kokain gewesen sein soll Ankauf und Konsum gibt er auch unumwunden zu, bestreitet aber den Weiterverkauf. Nach Überzeugung aus Juristenkreisen eine der typischen "Noteinlassungen" der Beschuldigten, um mit der geringsten Strafe davonzukommen.

Im Gegensatz zu den restlichen 640 Angeklagten wartet Enzo Tortora nicht im Untersuchungsgefängnis, sondern bei Hausarrest auf den Prozeß, vor allem aber auf die Wahlen am Sonntag, mit deren Hilfe er der Justiz ein Schnippchen zu schlagen hofft. Seine Wahlwerbung betreibt der wegen "kränkelnder Gesundheit" entlassene Star per Fernsehinterviews von zu Hause aus.

Unterdessen ist ein weiterer Kollege, Leiter einer populären Fernsehwitzsendung, mit der Justiz in Konflikt geraten: Emilio Fede, der - eine zweite Parallele - ebenfalls als Kandidat für die Europawahlen (auf der Liste der Sozialdemokratischen Partei) aufgestellt ist. Fede soll Dauerkunde einer geheimen Spielhölle in Bergamo gewesen zu sein, in der reiche Besucher beim "Chemin-de-Fer" professionell übers Ohr gehauen wurden. Ob der TV-Mann mit den Ganoven unter einer Decke steckte, wird noch ermittelt. Ermittelt wird ja bekanntlich auch gegen den Schauspieler Rossano Brazzi ("Die barfüßige rige soll, so der leicht skurril klingende Vorwurf, Beziehungen zu einer Schmugglerbande haben, die Atombomben in Araberstaaten schaffen

#### LEUTE HEUTE

#### Kaum ein Frauenidol

Ein 47jähriger Bergmann aus der englischen Stadt Doncaster ist als Sieger aus einem Wettbewerb im Fernsehen als "Englands nutzlosester Ehemann" hervorgegangen. Douglas Scott, ein Vater von sieben Kindern, verbringt die meiste Zeit des Tages mit Schlafen, Zeitunglesen, Essen und Fernsehen. Sogar den Frühstückstoast läßt er sich schneiden. Seine Ehefrau gestand dennoch: "Wir alle lassen einfach nichts auf ihn

#### Hohe Korrespondenz

Gäbe es für die Kunst des Briefeschreibens eine Auszeichnung, hätte die Gattin des scheidenden Bundespräsidenten, Veronika Carstens, ein sicheres Anrecht darauf. Sie beantwortete in den letzten fünf Jahren handschriftlich mindestens 10 000 Briefe - täglich durchschnittlich sieben persönliche Antwortschreiben.

#### WETTER: Im Norden Regen

gelegener Tietzusläufer kommt nur angsam südost wärts voran. Seine Wetterwirksamkelt erstreckt sich im wesentlichen auf das Gebiet nördlich des Mains. Im Südwesten wird die Witte-

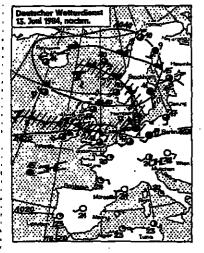

Samoner 🍮 12 beliefe Was State & HT. - O beliefe salt pa Nabel, 🕈 Spruittegen, 👁 Pegyan, 🕸 Schreefall, 🛡 Schwar Sebeter 1998 Rifters, 1474 School, 1993 Mahel, Aug. Francous

rung weiterhin durch Hochdruckein-fluß bestimmt sein. Vorhersage für Donnerstag: Vorhersage für Donnerstag;
Südwesten: Überwiegend wolkig mit
Aufheiterungen und niederschlagsfrei
Anstieg der Temperaturen auf 20 bis 22
Grad, in den Abendstunden Bewölkungszunahme, aber niederschlagsfrei.
Tiefstiemperaturen um 13 Grad.
Schwacher Wind um Südwest bis West.
Übriges Bundesgebiet: Bei überwiegend bedecktem Himmel zeitweise Regen. Höchsttemperaturen um 16 Grad.
In der Nacht nachlassende Niederschlagsneigung und Abkühlung auf etwa 10 Grad.
Weitere Aussichten Weitere Aussichten

| wieder freundlicher, aber vernaums-<br>mäßig kühl |            |                 |       |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|--|--|
| Temperatures am Mittwoch, 13 Uhr:                 |            |                 |       |  |  |
| Berlin                                            | 199        | Kairo           | 28°   |  |  |
|                                                   | 182        | Kopenhagen      | 15°   |  |  |
| Bonn<br>Dresden                                   | 27°        | Las Palmas      | 212   |  |  |
|                                                   | 179        | Las Panuas      | 18°   |  |  |
| Essen<br>Frankfurt                                | 20°        | Madrid          | 21°   |  |  |
|                                                   |            | Mailand         | 21°   |  |  |
| Hamburg                                           | 13°        |                 | 27    |  |  |
| List/Sylt                                         | 13°        | Mallorca        |       |  |  |
| München                                           | 21°        | Moskau          | 9°    |  |  |
| Stuttgart                                         | 20°        | Nizza           | 20°   |  |  |
| Algier                                            | 23°        | Oslo            | . 12° |  |  |
| Amsterdam                                         |            | Paris           | 20°   |  |  |
| Athen                                             | 22°        | Prag            | 20°   |  |  |
| Barcelona                                         | 23°        | Rom             | 20°   |  |  |
| Brüssel                                           | 140        | Stockholm       | 11°   |  |  |
| Budapest                                          | 18°        | Tel Aviv        | 28°   |  |  |
| Bukarest                                          | 17°        | Tunis           | 23°   |  |  |
| Helsinki                                          | 15°        | Wien            | 18°   |  |  |
| Istanbul                                          | 22°        | Zürich          | 22°   |  |  |
| *Sonnepanf                                        | rane am l  | Preitag: 5.05 U | lhr.  |  |  |
| Untergang                                         | 21 40 Th   | r, Mondauiga    | DF:   |  |  |
| 23.51 Uhr, Untergang 6.17 Uhr.                    |            |                 |       |  |  |
| in MESZ, z                                        | entraler ( | ort Kassel      |       |  |  |
|                                                   |            |                 |       |  |  |

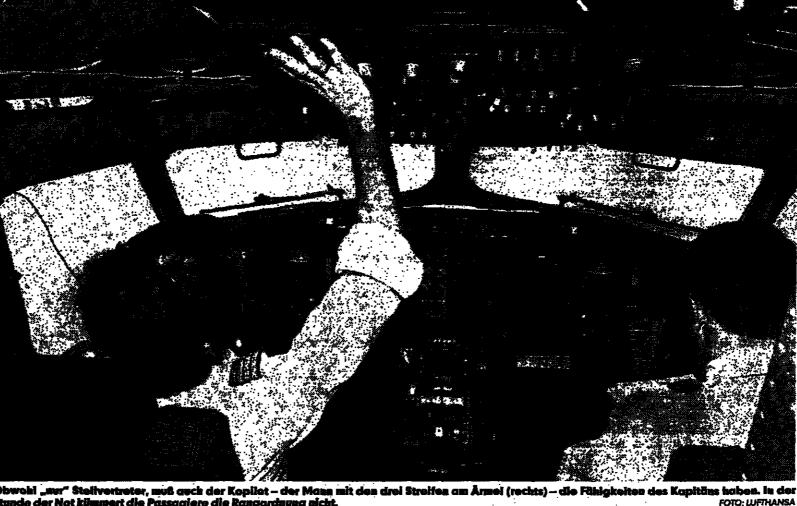

Obwohl "mr" Stellvertreter, muß guck der Kopilet – der Mann mit den drei Streifen am Ärmel (rechts) – die Fähigkeiten des Kapitäns haben. In der Stunde der Not kümmert die Passagiere die Rangordnung nicht.

# Mädchen für alles im Cockpit: der Kopilot

"Verflixter Mist, hier causzustarten, mit all dem Eis auf dem Vogel", sagte der Kopilot. "Glitschiger Runway, soll ich was Besonderes machen oder einfach starten?" "Höchstens, falls du was Besonderes machen möchtest", antwortete der Kapitän. "Ich ziehe bis auf 1,5, sollte eigentlich 1,6 sein. Kommt darauf an, wieviel Angst wir haben", sagte der Kopilot.

Der Flug 90 der Air Florida, eine Boeing 737, rollte am 13. Januar 1982 auf dem Stadtflughafen von Washington bei einem Schneesturm über der amerikanischen Hauptstadt zum Start. Kopilot Roger Petit (31) war auf der in Washington beginnenden Strecke vom Kommandanten Larry Wheaton (34) zum fliegenden Piloten bestimmt worden. "You have it", (Übernimm du), sagte der Kapitän. "I have it" (Ich übernehme), sagte der Kopilot und startete.

Die Maschine war nicht vorschriftsmäßig enteist und nahm nicht genug Fahrt auf. "Vorwärts, vorwärts", sagte der Kapitän, "Come on, forward", rief er. "Sie will kaum steigen, wir schmieren ab." "Larry, wir

M. NEUBER, Johannesburg

Nachfahren von Zulu-Krie-

gern, die im Buren-Krieg (1899–1902)

auf seiten der Briten kämpften und

dafür von König Edward VII. mit

10 000 Morgen Land im östlichen Transvaal belohnt wurden, haben

sich jetzt um Hilfe an Königin Eliza-

beth II. gewandt, um der Zwangsum-

siedlung durch die südafrikanischen

Ungefähr 2000 Schwarze leben in

Kwa Ngema, einer Siedlung in einem

"weißen" Gebiet nahe Wakker-

stroom. Als neues Siedlungsgebiet wird ihnen pures Ödland an der

Bürgerrechtler sehen in der dro-

henden Vertreibung der 160 Familien

der Ngema-Sippe eine weitere Maß-nahme der Apartheid-Politik. Danach

sollen die "schwarzen Flecken" in

den Weißen vorbehaltenen Gebieten

beseitigt werden. Angeblich sind seit

1960 dreieinhalb Millionen Schwarze

nach ethnischen Gesichtspunkten in

verschiedene Homelands umgesie-

Piet Koornhof, der südafrikanische

Minister für Zusammenarbeit und

Entwicklung, bestreitet diese Zahlen

und weist im übrigen darauf hin, daß

im selben Zeitraum 25 000 Weiße um-

ziehen mußten, weil die Grenzen der

Wohngebiete entsprechend der Be-

Dasselbe Schicksal der Ngemas

wartet auch auf die schwarzen Be-

wohner im nahen Driefontein. Auch

sie sollen in ein Homeland umgesie-

delt werden und somit ihre südafrika-

nische Staatsbürgerschaft verlieren.

Ihr Anführer Saul Mkhize wurde bei

einer Protestversammlung erschos-

völkerung neu festgelegt wurden.

Umsiedlungsprogramm

Grenze zu Swasiland zugewiesen.

Behörden zu entgehen.

fallen runter, Larry", sagte der Kopilot. "Ich weiß", meinte der Kapitan. Sekunden später raste die 737 gegen eine Brücke und schlug im eisigen Potomac auf.

Wieso flog der Kopilot die Maschine, in der an jenem 13. Januar 1982 78 Menschen starben? Startet und landet nicht immer der Kapitän? Ist der Kopilot nicht nur ein Helfer des Kapitäns? Wer ist das eigentlich – ein Kopilot?

Der Kopilot ist der Stellvertreter des Kommandanten. Er übernimmt in dessen Abwesenheit die Verantwortung für Flugzeug und Besatzung. Unbeschadet des Piloten ist der Kopilot während des Fluges zur verantwortlichen Mitarbeit verpflichtet. Das erfordert die aufmerksame Verfolgung des Flugablaufs, um jederzeit in der Lage zu sein, auf Anordnung des Piloten oder bei dessen Ausfall (Herzinfarkt) zu übernehmen.

Der Kopilot ist ein Mensch, der ständig seine Rolle wechselt. Auf einer Strecke übt er die Funktion eines fliegenden Piloten aus (Pilot flying), auf einer anderen Strecke spielt er die Rolle des nicht fliegenden Piloten (Pi-

sen, der angeklagte weiße Polizist

aber freigesprochen, weil sich der

Schwarze ihm gegenüber herausfor-

Wo ein Staudamm gebaut und

Farmland überflutet werde, um Re-

servoirs für die Dürreperioden anzu-

legen, werde nach ökonomischen Ge-

sichtspunkten entschieden und nicht

nach der Hautfarbe, versichert Au-

Benminister Roelof Botha der WELT.

Alfred Ngema, ein altersgebeugter

Mann mit grauem Star, kann nicht

verstehen, wieso seinen Leuten das

für alle Zeiten" von dem fremden

König seinem Vorfahren Stuurman

Ngema überlassene Land weggenom-

men werden soll. Verbrieft und besie-

gelt wurde die Schenkung am 21. Ju-

ni 1904 durch den Exekutivrat in der

Ngemas Sohn Moses führt jetzt den

Kampf gegen die Zwangsumsied-

lung. Er schrieb an die Queen und an die britische Premierministerin Mar-

garet Thatcher. In der Petition heißt

es: Wir lieben unser Land. Es ist

guter Ackerboden, und es liegt an

zwei Flüssen. Unsere Ahnen sind hier

beerdigt, und wir möchten weiter ihre

Gräber pflegen." Im Vertrauen auf

das Eigentum an Grund und Boden

hätten sie Häuser und Schulen ge-

vermacht, wie kann ihn Südafrika

wegnehmen?" fragt die Ngema-Sippe.Die Behörden lehnten es bis-

her ab, mit Moses Ngema zu verhan-

deln. Sie glaubten mit einem konzes

sionsbereiten Rivalen zum Abschluß

zu kommen, doch dieser starb kürz-

lich unter mysteriösen Umständen.

"England hat uns diesen Boden

baut, die sie nun verlassen sollten.

britischen Kolonie Transvaal

Verbrieft und besiegelt

dernd verhalten habe.

Streit um Zulu-Land dringt

bis vor den britischen Thron

Schwarze wehren sich gegen Pretorias Umsiedlungspläne

das Kommando. Er startet und landet. Er steuert das Flugzeug. Er hält die vorgeschriebenen Flugverfahren ein. Er achtet auf die Flugsicherheitsfreigaben, die Höhen- und Geschwindigkeitsbeschränkungen. Er beobachtet den Luftraum. Der Kapitän macht unterdessen den Funk und den "Papierkram". Der Kapitän startet und landet in aller Regel bei widrigen Sichtverhältnissen von unter 200 Metern, Der Kopilot ist ein Mann ohne Schreibtisch. Sein Arbeitsplatz ist das Cocknit.

Der Kopilot gehört zum "Jet-set". Heute Paris, morgen Rio. Und selbst auf der kleineren Boeing 737 wird schon interkontinental geflogen, nach Asien (Istanbul) oder Afrika (Tunis). Oft ist's aber auch nur ein kleiner "Umlauf" - Hamburg, Düsseldorf oder Miinchen - der immer drei, vier Tage dauert und bei dem die ganze Crew zusammenbleibt. Dafür gibt's dann als "Gerechtigkeitstour" die Strecke nach Barcelona oder Istanbul mit einem 24-Stunden-Stop.

Ein Kopilot ist teuer, er verdient schon als junger Mann viel Geld. Sei-

lot not flying). Wenn er fliegt, hat er ne Ausbildung hat 300 000 Mark gekostet. Eine Investition, die sich auch lohnen muß, kosten doch die teuersten seiner "Flieger" zehn Millionen Dollar. Das Startgebalt eines jungen Piloten liegt bei 5579 Mark, er kann es auf 9021 Mark bringen, ohne Kapitän zu werden.

Die Kapitänsplätze werden nach Senioritätsprinzip vergeben. Das Anfangsgehalt liegt bei 9838

Der Tarifvertrag der Piloten sieht 55 Flugstunden im Monat vor. Für diejenigen, die für die 35-Stunden-Woche kämpfen, scheint das wenig zu sein. Doch mit den Flugvorbereitungen hat der Pilot wenigstens 160 Arbeitsstunden eines normalen Arbeitnehmers auf dem Buckel.

Jedes halbe Jahr wird der Kopilot auf seine Leistungsfähigkeit überprüft. Und er wird auf Herz und Nieren untersucht. Alkohol am Knüppel ist tabu. 12 Stunden vor dem Start wird das letzte Bier getrunken. Für den, der um 7 Uhr startet, ist am Abend zuvor um 19 Uhr die Bar ge-

## Zweierlei Maß für ein und dasselbe Abitur

Richtlinien-Wirrwarr benachteiligt deutsche Abiturienten

dpa, Aachen Das ist doch kleinkariert und paradox. Da bleibt Europa auf der Strecke", so ereifern sich die Eltern von rund 500 deutschen Schülern aus dem Aachener Grenzraum, die ihre Kinder nach Belgien zur Schule schicken, "damit sie zweisprachig aufwachsen und echte Europäer werden." Ihr Dilemma: Das belgische Abitur reicht für die deutschen Schüler nicht zum Studium an einer deutschen Hochschule, wohl aber für ihre belgischen Klassenkameraden.

Die deutschen Abiturienten, die das Gymnasium in Eupen 15 Kilometer vor den Toren Aachens besuchen, müssen im Herbst eine sogenannte Anerkennungsprüfung in drei Fächern, darunter auch in Deutsch, bestehen, bevor sie an deutschen Universitäten zugelassen werden. Diese Bestimmung gilt für Belgier nicht.

Zweieriei Maß für ein und dasselbe Abitur, das ist doch nicht zu fassen", empören sich die Eltern. Schon seit Jahren laufen sie vergeblich Sturm gegen diese "diskriminierende Bestimmung".

#### Hoffnung auf Europawahl

Jetzt, vor der Europawahl, hoffen sie auf mehr Gehör. Das nordrheinwestfälische Kultusministerium verweigert den Deutschen die Zulassung mit der Begründung, daß in Belgien das Abitur schon nach zwölf Jahren Gymnasium abgelegt werde, ein Jahr früher als in Deutschland. Die Eltern argumentieren dagegen, daß ihre Kinder in Belgien dafür einen intensiven Ganztags Schulbetrieb haben.

Dabei ist die juristische Lage eigentlich klar: Schon 1953 hat der Europarat die Gleichwertigkeit der Befähigungsnachweise für das Universitätsstudium in einem von allen Staaten ratifizierten Abkommen festgelegt. Allerdings habe sich darin, so erläuterte jetzt ein Europapolitiker, iedes Land das Recht vorbehalten, diese Verpflichtung nicht auf seine Staatsangehörigen anzuwenden".

#### Günstige Gelegenheit

Das bedeute, daß ein im Ausland von einem Inländer abgelegtes Abitur nicht unbedingt anerkannt werden muß, daß aber, wie geschehen, ein Perser mit belgischem Abitur in Deutschland ohne weiteres studieren darf. Bis 1978 hatten auch die deutschen Schüler in der Heimat keine Schwierigkeiten mit ihrem Sonderstatus. Dann aber zwang der Numerus clausus die Behörden offenbar zu einer engeren Auslegung der Richtli-

Im Aachener Grenzraum bietet sich in den deutschsprachigen belgischen Ostkantonen Eupen und Malmedy die günstige Gelegenheit für deutsche Kinder, in ihrer Muttersprache und gleichzeitig in französisch unterrichtet zu werden. Mit ausschlaggebend ist auch, daß die belgische Ganztagsschule berufstätigen Eltern entgegenkommt und günstige Internationsmöglichkeiten bietet

Grundsätzlich läßt das Kultusministerium, so die Eltern, nur wenige sogenannte "zwingende Gründe" gel-ten, von der Anerkennungsprüfung abzusehen. Etwa, wenn ein Elternteil die belgische Staatsangehörigkeit be-sitzt oder dort berufstätig ist. Kultusminister Hans Schwier hat den Eltern jetzt einen Gesprächstermin für den 3. Juli eingeräumt. Notfalls wollen sie in einem Musterprozeß bis zum europäischen Gerichtshof ge-

#### Verwirrung um tiefsten Punkt der Erde

Mit einer Tiefe von 10 924 Metern wollen japanische Wisssenschaftler auf einer zwei Kilometer langen Strecke im Marianen-Graben die tiefste Meeresstelle der Welt gefunden haben. Sie liegt rund 370 Kilometer südwestlich der Insel Guam. Nach Angaben der japanischen Forscher lieferten die von ihnen während ihrer Expedition im westlichen Pazifik verwendeten Meßgeräte genauere Angaben als bisherige Methoden mit Sonar-Lotungen. Von ihrem For-schungsschiff "Takuyo Maru" aus verwendeten sie zur Vermessung des Ozeanbettes ein elektronisches Gerät. das mit einem computergeleiteten engen Strahlenbündel arbeitet. Die neuen Angaben differieren beträchtlich mit der vor Jahren von einem russischen Vermessungsschiff in diesem Gebiet festgestellten angeblich tief-sten Stelle von 11 034 Metern. Eine britische Expedition hatte für die tiefste Meeresstelle 10 863 Meter genannt. Nach dem Guinness-Buch der Rekorde hingegen wird die tiefste Stelle mit 10 914 Metern angegeben. Die beiden Wissenschaftler Jacques Piccard und Don Walsh berührten am 25. Januar 1960 mit einem Tiefsee-Tauchboot den Meeresboden im Marianen-Graben, wobei ihr Meßgerät eine Tiefe von 10 916 Metern anzeigte.

#### Slums an der Copacabana AFP, Rio de Japelro

Die "Favelas", die Elendsviertel von Rio de Janeiro, breiten sich jetzt auch an die Badestrände der Stadt aus. Gestern ließen sich zur Überraschung der Touristen zunächst zwanzig Personen in einer kleinen Wellblechhüttensiedlung am Flamengo-Strand nieder.

#### Millionenraub

dpa, London Fünf bewaffnete Männer haben vorgestern bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Cobham in Südengland 750 000 Pfund (mehr als drei Millionen Mark) erbeutet. Die Gangster nutzten ihre Chance, als einer der beiden Wachmänner eine Toilette aufsuchte, entwaffneten seinen Begleiter und entkamen.

T. . . . . .

#### Kontaktlinsenpflege

dpa. Köln Träger harter Kontaktlinsen sollten alle sechs Monate auch ohne Beschwerden inten Augenarzt aufsuchen, Träger weicher Kontaktlinsen sogar alle drei bis vier Monate. Prof. Holger Busse, Universitäts-Augenklinik Münster, wies in einem Artikel der Zeitschrift "Der niedergelassene Arzt" auf nach wie vor mögliche Beeinträchtigungen der Hornhaut hin. Die Grenzen der Verträglichkeit so Busse, ließen sich nicht vorhersagen. Die Linsen seien in zwei- bis dreijährigen Abständen zu ersetzen.

#### "Wasser-Tick"

SAD, Richmond Drastisch rationierten jetzt die Wasserwerke von Richmond den mysteriösen Wasserverbrauch einer als "Wasser-Lady" bekannten Frau. Sie hatte allein im Mai 2,6 Millionen Liter Wasser - 76 000 pro Tag - verbraucht. Dafür bekam sie eine Rechnung über 1200 Mark. Die Frau muß sich jetzt mit 950 Litern am Tage – immer noch das Vierfache des Durchschnittsverbrauchs - begnügen. Gründe für ihre Wassersucht" nannte sie nicht.

#### Schatz am Bahndamm

SAD, New York Eric de Wilde, 16jähriger Waise aus Hollywood in Florida, suchte am Bahndamm eigentlich nur sein Fahrrad. Dort fand er statt dessen offensichtlich aus einem Zug geworfene Schmuckstücke. Im Laufe eines Jahres konnte der Eigentümer nicht gefunden werden. Eine Versteigerung bei Sotheby's erbrachte dem Finder jetzt 743 000 Mark

#### Explosive Zwangsräumung dpa, Limburg

Unmittelbar vor seiner Zwangsausweisung aus einem Zweifamilienhaus in Limburg hat ein 44jähriger Mieter gestern das Gebäude mit Hilfe einer Gasflasche gesprengt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, eine Frau und ihr Kind im Obergeschoß kamen mit leichten Verletzungen davon.

#### ZU GUTER LETZT

"Postminister: Alle Briefe können gar nicht ankommen. Überschrift der "Süddeutschen Zeitung" zu einer dpa-Meldung über eine Außerung des Postministers Schwarz-Schilling.

Dann Lotto-ServiceSchein

Ab jetzt: Samstagslotto und mittwochslotto für 1, 2, 3, 4

oder 5 Wochen. Wie Sie wollen!

## Kunst aus Korea, Ausstellung zu besserem Verstehen

oreanische Kunst - was ist das? Eine solche Frage beant-

rung un

ger Cobacapat

APP Blockles

4 7 2 2 3

- The Complete

979757 2 Toga

And the Character

Tel Military

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

11.44

३५८८०ग्री<del>श्</del>रू

..... ाटा ध्या 🔄 Pri Agreeme es de linus or de linus

1. 11. 27.4<sup>122</sup>

en name 🚅

-15:- 2-5:5

Behadadii

 $S \subseteq \mathbb{R}_{p}^{n}$ 

4-

ics"

خاد

305

worten zu wollen ist schiere Vermessenheit. Diese Frage ist auch nicht beantwortbar, weil es die koreanische Kunst genausowenig gibt wie die deutsche oder die amerikani-

Was sich unserem Hang zu analysieren, zu klassifizieren, zu entmystifizieren vielmehr anbietet, ist eine Summe von Werken, die in bestimmten Zeiträumen in einer bestimmten Region entstanden sind und bei denen sich gewisse gemeinsame Merkmale, aber auch individuelle Unterschiede finden lassen, Gemeinsamkeiten mit Nachbarregionen wie auch manchmal mit weit entfernt liegenden Räumen sowie ganz spezifische Merkmale, die in dieser Form nicht in Nachbarregionen auftreten und die man daher irrtümlich gern als "nationale Merkmale" apostrophiert.

So verstanden, bietet die Ausstellung "Kunstschätze aus Korea" eine einzigartige Möglichkeit, die Kunst der Kulturregion Korea im Zusammenhang zu studieren, beziehungsweise diesen Raum dem europäischen Betrachter als bedeutende Kulturregion vor Augen zu führen. Daß eine solch umfassende Betrachtung der Kulturentwicklung auch den politisch-sozialen Bereich tangiert, kann nicht geleugnet werden. Aber Kultur und ihr sichtbarer Ausdruck in der Kunst darf nicht als Vehikel der aktuellen Tagespolitik verstanden wer-

Der Bogen der in der Ausstellung dargebotenen Exponate umspannt zeitlich etwa 5000 Jahre, von der mittleren Jungsteinzeit bis zm Ende des vergangenen Jahrhunderts, und sie umschließt einfache Gefäße des täglichen Gebrauchs ebenso wie Objekte des kultisch-religiösen Bereichs.

Ältester Gegenstand ist ein konisch geformter Vorratstopf aus weich gebranntem Ton mit einem kammartig eingeritzten geometrischen Dekor aus dem mittleren Neolithikum. Solche Topfe wurden wohl bis zur Hälfte in das Erdreich eingegraben, wodurch das Gefäß Halt bekam und sein Inhalt kühl gehalten

wurde. Einen vielfältigeren Eindruck ihres Kunstschaffens haben die Menschen der Bronzezeit (ca. 10.-2. Jh. v. Chr.) hinterlassen. Pfeilspitzen, Sicheln und Dolche aus poliertem Stein sowie Knöpfe, Spiegeln, Rasseln, Kurzschwerter und Gürtelschließen aus Bronze geben Aufschluß über eine

ausgeprägten Glauben an ein Weiterleben nach dem Tode. Der große Anteil an Waffen im Grabgut der Bronzezeit gibt Auskunft über die Lebensform der Menschen in kleinen Stammesverbänden, die von der Jagd und in häufigen kriegerischen Auseinandersetzungen miteinander lebten. Ackerbau spielte noch eine untergeordnete Rolle, er verbreitete sich erst mit dem Beginn der Eisenzeit (ca.

2.-1. Jh. v. Chr.). Die vorhistorische Phase Koreas ist geprägt von Emflüssen aus und Berührungen mit dem südsibirischen Raum. Kontakte mit der chinesischen Kultur waren dagegen bis zu jener Zeit gering. Dies änderte sich mit dem Beginn der Han-Zeit in China und dem allmählichen Zusammenschluß der Stammesverbände zu Kö-

Morgen

Museum

für Kunst

blech, der in Granulationstechnik mit Sechsecken und kleinen Kreisen verziert ist. In dem Hauptring hängt ein dünnerer massiver Goldring, in des-sen Oberfläche sich kreuzende Linien graviert sind. An ihm hängt der aufwendig gearheitete Anhänger.

Er besteht aus zwei dachartig gewölbten Elementen, die aus kleinen Ringen aus Golddraht geformt sind, übereinander, und diese Dächer sind rundum mit kleinen Goldblättchen behängt. Das Endstück ist ein länglicher, tropfenförmiger Körper, der ebenfalls mit Granulation geschmückt ist. Dieses Gehängepaar gehört zu den Meisterwerken der

Goldschmiedekunst des alten Korea. Handwerkliches Geschick und eine fruchtbare Phantasie zeichnete auch die Töpfer der Zeit der Drei ke, der traditionellen koreanischen

Einen eindeutig magischen Cha-

Männertracht. Schräg über den Oberkörper hat er eine Art Reisesack geschlungen, auf dem Kopf trägt er ein Barett mit einem spitzen Zipfel. Die Figur wirkt recht erdgebunden, und sie hat im Grunde nichts Ätherisches an sich. Und doch ist sie ein Ritualobjekt, das offenbar ganz speziell im Totenkult eine Rolle gespielt hat. Doch die kultische Bedeutung bleibt uns verborgen. Wir können uns aber dennoch an den realistischen Details erfreuen.

rakter haben die Ziegel mit Dämo-nenmasken. Sie entwickelten sich zur Abwehr böser Mächte von einem Gebäude. In Koguryo beschränkte sich die Charakterisierung der Dämonen auf das bare Minimum: auf ein weit

> nen Überblick über 5000 Jahre

kulturelles und Gewerbe, Hamburg, die Schaffen in Korea zu vermit-Ausstellung "Schätze aus Ko- teln. Korea zeigt seine tradirea" eröffnet. Besuchern tionelle Rolle in der Region. steht sie bis zum 16.9.1984 Die Ausstellung liefert damit offen, bevor sie weiter nach einen Beitrag zu einem tiefe-Köln reist, um dann dort ei- ren Verständnis des Landes.

nigreichen im Bereich der koreani- Königreiche (1. Jh. v. - 7. Jh. n. Chr.) schen Halbinsel

Sichtbaren Ausdruck findet der chinesische Einfluß in den Dekoren von Ziegeln, der Granulationstechnik beim Goldschmuck und im Stil buddhistischer Plastiken. Doch mag auch die Dekortechnik der sandkorngroßen Goldkügelchen von chinesischen Goldschmieden, die diese Kunst wiederum von westasiatischen Kunsthandwerkern erlernt hatten, nach Korea gebracht worden sein. Die Schmuckstücke selber und die Dekormotive haben weder chinesischen noch westasiatischen Charak-

Stellvertretend für die vielen Gehänge, Ketten, Armreifen und Gürtel mag hier ein Paar Gehänge aus dem Königreich Silla herausgegriffen werden. Es besteht aus einem dicken

aus. Ganz besonders die Töpfer des Reiches Silla dachten sich für ihre Kult- beziehungsweise Opfergefäße immer neue Formen aus. Hohen Fußschalen oder bauchigen Töpfen gab man einen aufgesetzten, plastischen Figurendekor, oder man gestaltete das Gefäß selbst in der From eines Fabelwesens oder eines Reiters zu Pferde. Nur eine Tülle zum Gießen und ein Trichter zum Einfüllen der dargebotenen Flüssigkeit lassen erkennen, daß die Figur einen Hohlraum hat und eigentlich ein Gefäß ist.

Eine solche Gefäßskulptur zeigt ein stämmiges, kurzbeiniges Steppenpony, dessen Ausrüstung mit Satteldecke, Sattel und Schabracke und Zaumzeug mit Nieten und Glöckchen detailgetreu in Ton nachgebildet ist. Im Sattel sitzt ein Reiter, bekleidet

aufgerissenes Maul mit gefletschten Zähnen, auf eine knollige Nase und kugelig vortretende Augen. Dieses effektvolle Schema wird im großen Silla-Reich, etwa zweihundert Jahre später, noch ein wenig phantasievoller ausgeschmückt. Es werden Hörner, Ohren, gesträubte Haare und Atemfahnen hinzugefügt. Die Gesichtshaut wirft wellige Falten, die Haarspitzen sind ornamental eingerollt, und der Atem ist in sehr feinen, eleganten Linien gezeichnet.

Die Kunst produzierte zur Zeit des Groß-Silla-Reiches nicht ausschließlich üppig wuchernde Formen. Die buddhistischen Plastiken sind meist klassisch einfache, oft innig schöne Figuren mit einer so intensiven Ausstrahlung, der sich auch Nicht-Buddhisten kaum entziehen können. Sie vermitteln ein Gefühl von Zuneigung und geistiger Entrücktheit zu-gleich, unabhängig von ihrer ikonographischen Bestimmung als Buddha

Die plastische Kunst des Alten und des Großen Silla-Reiches beschränkte sich nicht auf Kultfiguren im strengen Sinne, Selbst der Dekoraufsatz eines Fahnenmastes für die hohen. schmalen Tempelbanner wurde aus vergoldeter Bronze zu einem gut durchmodellierten Drachenkopf ge-formt. Der geschwungene Hals des Drachen hat Schuppen und Behaarung in feinen Linien eingraviert. Kinn- und Backenbart scheinen in einer kräftigen Brise zu flattern. Die Augen treten wiederum kugelig hervor, wie bei den Dämonenmasken Die Oberlippe ist zu einem geschwungenen Haken aufgeworfen.

In dem halb geöffneten Maul hält der Drache die "Glücksperle", ein wichtiges Attribut eines Drachen. Rein technischer Zusatz ist eine kleine Laufmile im Maul über die eine Schnur zum Hissen und Senken der Fabrie laufen konnte. Solche kleinen Kunstwerke krönten Masten in etwa zwölf bis dreizehn Metern Höhe. Die Sorgfalt der Ausführung unterstreicht die Bedeutung, die einem solchen vermeintlichen Dekorstück beigemessen wurde. In diesem Falle übernahm der Drache eine zusätzliche Schutz- und Wächterfunktion vor den Toren der Tempel.

Die auch außerhalb Ostasiens bekannteste Kunstform Koreas ist das Koryo-Seladon, eine schon fast porzellanartig hart gebrannte Keramik, deren einziges verbindendes Merk-mal die Seladonglasur ist. Diese Glasur enthielt in der Hauptsache Bleisalz und einen Zusatz von Eisen.

Eine der reizvollsten Formen koreanischer Malerei sind gewiß die Albumblätter. Ob nun die klassischen Themen der Tuschmalerei behandelt werden oder Genreszenen von Meisterhand in leichten Farben ausgeführt, immer sprechen sie in ihrer Einfachheit und ihrem leisen Humor den Betrachter an. Ihre Stärke liegt nicht in großartigen, kühnen Kompositionen. Ein Gelehrter, der inmitten einer unendlich weiten, leeren Landschaft sitzt und die verschränkten Füße ins Wasser taucht, atmet Melancholie, eine Stimmung, die den Koreanern sehr liegt. Aber auch eine solche Darstellung eines würdigen alten Herrn vermag uns ein Schmunzeln zu entlocken.

Ji Hyun Whang ist Mitarbeiter am Mu-seum für Ostasiatische Kultur, Köln

**GRUSS AUS SEOUL** 

#### Ausdruck unserer Freundschaft

Von LEE JIN-HIE

Mitte Juni wird die Ausstellung 5000 Jahre koreanische Kunst" in der Bundesrepublik Deutschland eröffnet.

Diese einmalige Ausstellung, die mit viel Sorgfalt vorbereitet wurde, zeigt ein breites Spektrum der koreanischen Kunst.

Die deutsch-koreanischen Beziehungen bestehen schon seit hunderl Jahren. Die der Freundschaft zwischen dem deutschen und dem koreanischen Volk, die sich immer weiter vertieft hat, hat zu einer engen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Staaten geführt.

Der Wunsch, der engen Freundschaft zwischen Deutschland und Korea Ausdruck zu verleihen, hat es



FOTO: DW

möglich gemacht, diese Ausstellung hier in der Bundesrepublik eröffnen

zu können. Mit dieser Aussstellung wollen wir den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland die Kunst und Kultur Koreas näherbringen. Ich hoffe, daß diese Ausstellung den Besuchern aus der Bundesrepublik Deutschland ge-

Eine ähnliche, aber viel kleinere Ausstelling wurde schon einmal, nämlich 1961, in der Bundesrepublik Deutschland gezeigt. Seitdem sind noch viele Kunstschätze gefunden worden, die jetzt auch in dieser Ausstellung gezeigt werden können.

Lee Jin-Hie ist Minister für Kultur und Information der Republik Korea

WORT AUS HAMBURG

#### Kultur zum Abbau von Krisen

Von HELGA SCHUCHARDT

usstellungen dieser Art sind ge-A eignet, ihren Teil dazu beizutragen, unseren Blick auf die wesentlichen Aspekte der Entwicklung eines Landes zu lenken. Wer heute an Korea oder gar den gesamten Fernen Osten denkt, denkt an die Billiglohnländer, die uns unsere Marktanteile im Schiffbau genommen haben oder uns in weiten Teilen der Textilproduktion den Rang abgelaufen haben.

Die Ausstellung "Schätze aus Korea" wird den Hamburgern wie zuvor den Londonern und danach den Kölnern Gelegenheit geben, 5000 Jahre Kulturschaffen in Korea kennenzu-

Viele Probleme in der Welt, Krisen



und Kriege werden erst möglich, weil die Menschen, die Länder und ihre Kulturen sich fremd sind. Die intensive Beschäftigung mit der Kultur, den Lebens- und Gesellschaftsformen des anderen, das Sichverstehenlernen, kann dazu beitragen, Krisen abzubau-

Ausstellungen wie diese sollten nicht die Ausnahme sein, sondern selbstverständlich werden. Man würde ein Land dann nicht allein aus der Momentaufnahme von heute beurteilen, sondern in stärkerem Maße aus seiner Geschichte.

Helga Schuchardt ist Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg

# rier sind 3 Grunde, warum Geschaftsleute in mehr as sitem mit lucky-Goldstar Handel treiben

Mit Handelsbeziehungen in über 90 Ländern auf der Welt ist Lucky-Goldstar inzwischen zu einem Begriff in den wichtigsten Bereichen unseres

heutigen Lebens geworden. Hier finden Sie einige der Gründe, warum immer mehr Menschen The Lucky-Goldstar Group wählen.



Integrierte Aktivitäten:

Eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsunternehmen erhöht die Leistungsfähigkeit der Gruppe.

Die Firmen der Lucky-Goldstar Gruppe verbinden ihr Fachwissen im chemischen Bereich (Chemikalien und Feinchemikalien - und sogar Biotechnik), auf den Sektoren Elektronik, Fernmeldetechnik, Energie und Rohstoffquellen, Konstruktion und Maschinenbau, Finanz- und Versicherungswesen sowie auf vielen anderen Gebieten.



**Gesundes Wachstum** 

Lucky-Goldstar ist in den 37 Jahren seit ihrer Gründung ständig gewachsen - selbst in Zeiten weltweiter Wirtschaftsflaute.

Manchmal war das Wachstum erstaunlich groß. Im Jahre 1983 z. B. wuchs die Lucky-Goldstar International Corporation um 43% - ein größeres Plus, als irgendein anderes koreanisches Handelsunternehmen für sich in Anspruch nehmen kann.



Finanzielle Stärke

Keine andere koreanische Unternehmensgruppe bietet größere Zuverlässigkeit in ihren Finanzgeschäften als Lucky-Goldstar. Wir können diese Behauptung mit Fakten untermauern. Hierzu gehören auch Referenzen von weltweit bekannten Banken. Immer und immer wieder hat Lucky-Goldstar ihre Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt.



Erfolgreiche Partnerschaften

Ein Dutzend von Koreas Spitzen-Joint Ventures sind Lucky-Goldstar Unternehmen.

Sie sind bereits vertraut mit vielen der Namen, die sich mit Lucky-Goldstar zusammengetan haben, um Koreas größte Erfolge hervorzubringen - Namen wie Caltex, Western Electric, Siemens und Hitachi - und man könnte diese Aufzählung noch fortführen. Lucky-Goldstar beteiligt sich außerdem an einigen sehr bedeutenden Unternehmen im Ausland - z. B. an der Saudi Basic Industries



Blick in die Zukunft

Attf manchen Gebieten steckt Lucky-Goldstar bis zu 6-7% ihres Umsatzes in die Forschung und Entwicklung.

Im Durchschnitt investiert die Gruppe 3% ihres Umsatzes in die Forschung. Doch der Anteil erhöht sich ständig (das sind ganz hübsche Summen, wenn Sie einmal davon ausgehen, daß der Umsatz der Gruppe sich 1983 auf 7,5 Mrd. US-Dollar belief). Auf so wichtigen neuen Sektoren wie Computerwesen und Gentechnologie investieren wir bis zu 6% in die Forschung.

Es gibt viele Menschen in vielen Ländern, die Ihnen folgendes raten können: Wenn Sie eine zuverlässige Geschäftsverbindung in Korea suchen, sollten Sie sich an Lucky-Goldstar wenden. Erfahren Sie mehr durch uns:

Lucky-Goldstar International Corp., 537 Namdaemun-ro 5ga, Jung-gu, Seoul 100, Korea. CPO Bax 1899. Phone 777-8097. Telex LGINTL K27266, Cable FOURCLOVER SEOUL



i. 🗆 Lucky Continental Carbon Stettrizitit, Elektronik und Fernmeidetechnik 🗆 Goldstar Co. Ltd. 🗆 Goldstar Cable 🗆 Goldstar Tele-Electric 🗅 Goldstar Instrument & Electric 🗅 Goldstar Precision 🗆 Shinyeong Electric 🗅 Goldstar Semiconductor 🗀 Goldstar Instrument & Electric 🗅 Goldstar Precision 🗇 Shinyeong Electric 🗅 Goldstar Sport & Electric 🗅 Goldstar Precision 🗇 Shinyeong Electric 🗅 Goldstar Sport & Electric 🗅 Goldstar Precision 🗇 Shinyeong Electric 🗅 Goldstar Sport & Electric 🗅 Goldstar Instrument & Electric 🗅 Goldstar Instrument & Electric 🗅 Goldstar Instrument & Electric III Goldstar Instrument & Electric II Goldstar Instrument & Electric II Goldstar Instrument & Electric II Goldstar

ZUR POLITISCHEN LAGE / Wenig mehr als propagandistisches Schattenboxen zwischen Nord und Süd

Der Zauber Asiens

Seit dem Waffenstillstand vor drei-Big Jahren ist Korea entlang dem 38. Breitengrad gespalten - es bestehen überhaupt keine Kontakte zwischen Nord und Süd, es gibt keine Post- und Reise-Verbindungen, keine Lebenszeichen von getrennten Familien. Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea bleibt eine der brisantesten auf der Erde. Auf beiden Seiten stehen sich hochgerüstete und zahlenmäßig äußerst starke Streitkräfte ge-

Wiedervereinigung reden, dann ist es nichts anderes als propagandistisches Schattenboxen. Die latente militärische Bedrohung aus dem Norden wird im Süden überaus ernstgenommen - sie muß ernstgenommen werden. Die Hauptstadt Seoul liegt nur knapp 50 Kilometer von der Trennungslinie entfernt - für Raketen und Düsenbomber ein Ziel binnen weniger Minuten. Diese ständige Gefahr muß im Süden noch immer als Recht-

herhalten, das sich allerdings wie Tag und Nacht von der kommunistischen Diktatur im Norden unterscheidet.

Die Schicksalsschläge für Südkorea - der Abschuß eines Verkehrsflugzeuges mit 269 Menschen an Bord durch die Sowjets und das Attentat nordkoreanischer Agenten auf die Führung Südkoreas beim Staatsbesuch in Birma – hat die Bevölkerung mit grimmiger Entschlossenheit erfüllt, noch härter für den Wirtschafts-

cher sind verblüfft, wenn bei sibirischer Kälte im koreanischen Winter etwa Stenotypistinnen mit Mantel und Schal im Büro sitzen und Arbeiter in einer Montagehalle mit Ohrenschützern und Filzstiefeln stehen weil Energie gespart wird.

Welches andere Land weist annähernd zweistellige Wachstumsraten in der Wirtschaft auf? Südkorea schafft das auch in Zeiten einer schwierigen Weltkonjunktur.

#### KOREA IN HAMBURG

#### Begleitet von umfassender Information

Von AXEL von SALDERN

N ach den aufsehenerregenden Be-suchererfolgen der vergangenen Jahre im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe - wir denken besonders an Tutanchamun und Bugatti – wird vom 15. Juni bis zum 16. September eine weitere Ausstellung internationalen Formats zu sehen sein: "Schätze aus Korea".

Diese, unter größten Bemühungen deutscher und englischer Wissenschaftler zusammengestellte und nach Europa gebrachte Ausstellung entstammt den Sammlungen der koreanischen Nationalmuseen und privater Leihgeber. Die Republik Korea entsendet sie als Ausdruck ihres über 5000 Jahre ungebrochenen Kunstschaffens. Zwei Dutzend der mehr als 300 Objekte gelten als "Nationalschätze", weit mehr als sogenannte registrierte Kunstwerke von unermeßlichem Wert. Hamburg ist nach London die zweite Station auf ihrer Reise, die sie über Köln endgültig nach Korea zurückführen wird.

In der Eingangshalle des Museums für Kunst und Gewerbe wird der Besucher von dem berühmten, tonnenschweren Buddha aus gegossenem Eisen begrüßt. Fünf große Ausstellungssäle sind dem gesamten Panorama koreanischer Kunst gewidmet.

Zu den kürzlich entdeckten archäologischen Funden gehören 5000 Jahre alte Objekte ebenso wie der Inhalt des berühmten Grabes des Königs Munyong aus dem 6. Jh. n. Chr. Die dem ägyptischen Goldschmuck keineswegs nachstehenden Ge-schmeide und Zeremonialgürtel aus anderen Begräbnisstätten zeugen nicht nur von großem Reichtum, sondern sind Ausdruck eines ungemein differenzierten Formgefühls, das die koreanischen Goldschmiede, insbesondere der Silla-Periode, auszeichnet. So erscheint eine Arbeit wie die aus vielen Einzelstücken zusammengesetzte und mit Gehängen und Jadeornamenten versehene große Krone von einer Qualität, wie man sie allein beim präkolumbianischen Gold Perus oder dem Totenschmuck zur Zeit Alexander des Großen findet.

In Hamburg wird die Ausstellung von umfassendem Informationsmaterial begleitet, um den Besuchern einen möglichst genauen Einblick in die Kultur Koreas zu vermitteln. Zunächst ist der von deutschen, englischen und koreanischen Forschern bildert, verständlich geschrieben und gilt als Kompendium zur gesamten Kunst Koreas (20 DM).

Täglich mehrmals können unsere Besucher in einer einführenden, kostenlosen Multivision-Diaschau Näheres über die in der Ausstellung präsentierten Kunstwerke erfahren, wobei auch auf Architektur und Landschaft, auf Buddhismus und Totenkult eingegangen wird. Zudem dienen Schautafeln und ausführliche Texte zum besseren Verhältnis der verschiedenen Kunstepochen und Dynastien. Werktags werden Führungen angeboten, bei denen vornehm-lich auf die neuesten archäologischen Funde sowie auf besondere Herstellungstechniken verwiesen wird.

Prof. Axel von Saldern ist Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe, Ham-burg.

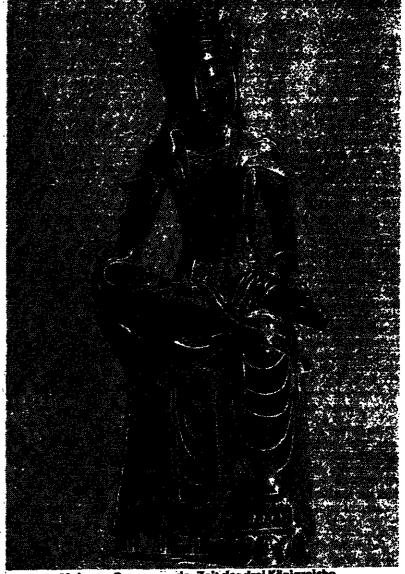

Maitreya-Bronze aus der Zeit der drei Königreiche

FRUHGESCHICHTE / Älteste Datierung 4280 v. Chr.

## In Ton und aus Bronze

Von KIM WON-YOUNG

C eit 1963 sind sowohl in Nord- wie Dauch in Südkorea mehrere paläolithische Orte entdeckt worden, von denen einige auf das mittlere Pleistozän oder das untere Paläolithikum datiert werden.

Die älteste Karbondatierung aus neolithischer Zeit in Korea ist von 4280 v. Chr. und wurde in einer Siedlung in Amsadong in Seoul gefunden. Danach folgt eine Datierung auf 3940 v. Chr. aus der Grundschicht eines Muschelhügels in Tongsamdong in Pusan, im Südwesten Koreas. Diese Daten fallen etwa mit denen der früerarbeitete wissenschaftliche Katalog hen Yangshao-Kultur in Nordchina zu nennen. Er ist besonders reich be- zusammen und liegen gleichzeitig mit der frühen neolithischen Kultur in

Sibirien in der Baikalgegend. Von der Wende des 2. Jahrtausends v. Chr. an werden die geraden Linien durch Punkte und kleine Kreise ersetzt. Anstelle des klassischen Fischgrätenmusters tauchen Winden, konzentrische Halbkreise, geflochtene und Zickzackmuster auf.

Das koreanische Bronzezeitalter unterteilt sich in zwei Epochen, das frühe (ca. 700-300 v.Chr.) und das späte (ca. 300-1 v. Chr.). Typisch für die frühe Epoche sind die lautenförmigen Bronzedolche, die entweder als Liaoning-Typ oder als Puyo-Typ bezeichnet werden. In Korea sind solche Dolche in Songguri, Puyo (SW-Korea), Kopodong, Pyongyang und Kumgokdong, Yonan (beide NW-Korea) gefunden worden. Gefaßte Axte, Bronze-Spiegel des Typs I und perfo-

rierte Jadeanhänger sind ebenso kennzeichnend für diese Epoche.

Die Topferei des Bronzezeitalters zeigt sich zuerst am Yalu-Fluß. Sie ist von glänzendem Rot und stammt von mandschurischen Vorbildern ab, die wiederum auf die angrenzende chinesische Tradition der bemalten Topferei zurückgeht. Ein Ableger der glänzenden roten Töpferei aus Nordkorea gedieh im Süden. Die südliche Version, Hongdo genannt, wurde aus feinem Ton ohne Beimischungen hergestellt und findet sich als runder Topf mit rundem Boden.

Zu Beginn des späten Bronzezeitalters, d. h. von etwa 300 v. Chr. an. nimmt Bronze überall in Korea an ualität und Quantität zu. Allein ir Südkorea sind große geschlossene Funde" in Gräbern gemacht worden.

Etwa um das 4. vorchristliche Jahrhundert wurde von im Krieg liegenden chinesischen Staaten das Eisen auf der koreanischen Halbinsel eingeführt. Natürlich wurden im Anfangsstadium chinesische Produkte verwendet, obgleich sich die Eisenherstellung in der Umgebung des Tuman-Flusses im Nordosten Koreas bald entwickelte. So fällt also das späte Bronzezeitalter mit der frühen Eisenzeit I zusammen. Die Eisenzeit II., allgemein Kimhae-, Samhan-(Drei Han Staaten)- oder Won-Samguk-Periode) erstreckt sich über die drei ersten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung.

Kim Won-Young ist Professor an der Seoul-Nationaluniversität.

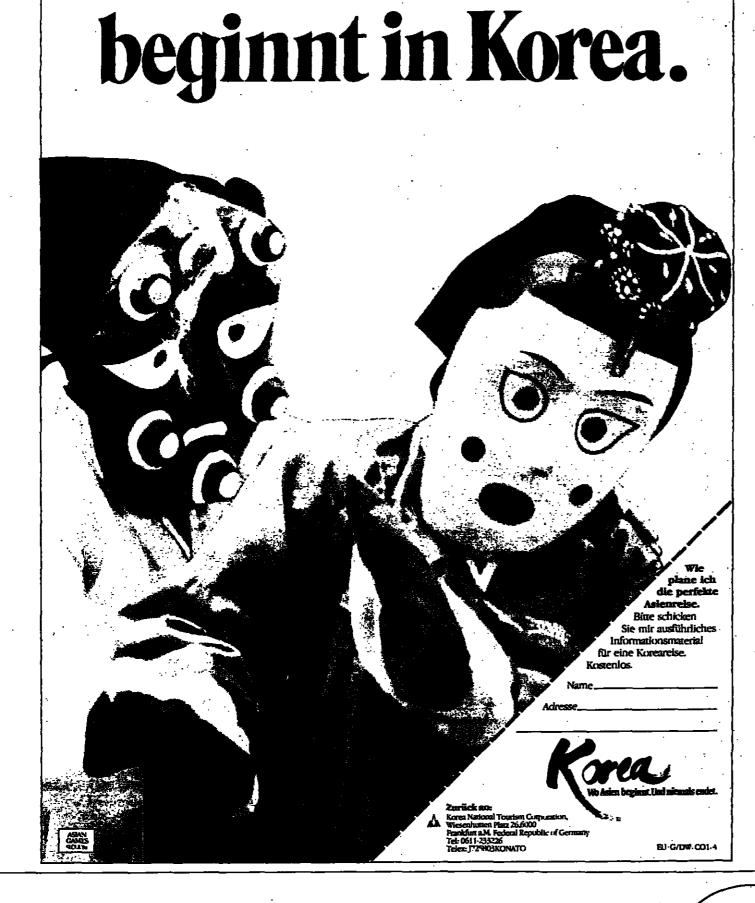

## SAMMI FREUT SICH DARAUF, IHR TREUER PARTNER ZU WERDEN UND SICH MIT ALLER KRAFT FÜR SIE EINZUSETZEN

Sammi leistet schwere Arbeit zum Wohl der weltweiten Völkergemeinschaft.

Unter den zahlreichen Firmen, die der Sammi Corporation angeschlossen sind, befinden sich auch Sammi Steel, ein international bekanntes Herstellerwerk von Spezialstahl, sowie die Sammi Line mit ihrem weltweiten Netz im Schiffsverkehr.

Beide Unternehmen nutzen ihre führende Position in verschiedenen Industriebereichen, um sich ganz dem Aufbau einer Wohlfahrtsgesellschaft zu widmen.

#### **PRODUKTE**

- KALT GEWALZTER ROSTFREIER STAHL: Bleche - Bänder - Rundbleche - SPEZIALSTAHL: rostfreier Lamellenstahl - Legierungsstahl für Werkzeuge

(rund, quadratisch, achteckig, flach), rostfreier Drahtelsen-

- ROHRE UND RÖHREN: nahtlos gezogener, rostfreier Stahl, geschweißter rostfreier Stahl

 VERWANDTE PRODUKTE: Schnittwerkzeuge – Halterungen – Schweißelektroden - Metaliteile für Schiffe

 HOHLKÖRPER: Hohlkörper aus rostfreiem Stahl – kupferne Küchengeräte Aluminiumerzeugnisse - andere Produkte

#### NIEDERLASSUNGEN IM AUSLAND

• ANTWERP TELEX: SAMANT B-34879, Tel: 03-237558/89 ● DÜSSELDORF TELEX: 8586904 SAM D, TEL: 0211-35 40 41/2

● BOMBAY TELEX: 114907 ATC IN, TEL: 223847 • SINGAPORE TELEX: SAMSIN RS 25882, TEL: 532-5755/6

● SEATTLE TELEX: 321268 SAMMISA SEA, TEL: 206-623-4426 ● N.Y. TELEX: 135078 KENCARTER CARL, TEL: 201-933-3321 ■ TOKYO TELEX: SAMMISA J26331, TEL: 574-1624/5

CONCEPCION TELEX: 360100 A PBVTR CK, TEL: 71836 ● L.A. TELEX: 6838043 SAMMI UW, TEL: 714-895-5535 ● DETROIT TELEX: 234225 SAMMISA DEPT TEL: 313-851-2284 • HONG KONG TELEX: 62728 SEAST. HX, TEL: 5-414968/7 ● RIYADH TELEX: 204329 NAHSAM SJ, TEL: 4646185

### SAMMI CORPORATION

10 Kwanchul-dong, Chongro-ku, Seoul, Korea C.P.O. Box 1434, Secul Telegrammadresse: "SAMMISA" SEOUL Telex: K 22392 (4 Leitungen)

Telefon: (725) 5911-9, (724) 2751-9, (722) 0031-5, (720) 5891-5

Donnerstag, 14. Juni 1984 - Nr. 137 - DIE WELT



Reiter hoth zu Roß, Figur aus dem alten Silla

FOTO: DW

## Aus Verehrung zu Lotte

Die Eisenbahn, die die Weltststadt Seoul mit dem modernen Industrierevier im Südosten des Landes verbindet, fährt auf die Minute ab. Pünktlich wie bei Euch", sagt mir ein koreanischer Mitreisender, der in Deutschland studiert hat. Gleich darauf erlebe ich die nächste Überraschung: Aus den Lautsprechern in den Abteilen klingen bekannte Melodien - deutsche Volkslieder, leicht fernöstlich verfremdet -

Shigraiche

 $2-2\sin\Omega_{
m b}$ 

1 ------

Late I Etc. u, af cour<u>t €e</u>r ್ ಉಪ್ಪಡಿಸಿಕ 61,11.1.1 ..... ..... \_\_\_\_

. Kara 🚾

in Lety!

Mit den Ohren kann man sich in Korea wie zu Hause fühlen; denn in den Kaufhäusern perlt Mozart vom Band, und die Taxifahrer sind nicht selten, die eine Kassette mit Brahms oder der "Neuen Deutschen Welle" eingelegt haben. Deutsche Kultur und deutsche Technik stehen hoch im Kurs im Lande der Morgenstille". Diese Bewunderung reicht bis ins vorige Jahrhundert zurück. Als sich das Königreich Korea nach außen öffnete, hatten Deutsche bei Hofe großen Anteil an

dem kulturgeschichtlichen Wandel. Sie nahmen als Leibarzt, Hofkapellmeister und sogar als erster Au-Benminister hohe Posten in der letzdes hundertsten Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Korea gedacht

Kurz nach der Jahrhundertwende unterwarfen die Japaner die benachbarte Halbinsel mit einer 5000 Jahre alten Kultur. Aus Abneigung gegen die neuen Herren im Lande blickten die koreanischen Intelektuellen nach Westen.

Ein Studium in Deutschland gilt seither als höchstes Ziel, auch wenn in jüngster Vergangenheit die USA nach der Zahl der Studenten in den Vordergrund gerückt sind. Viele koreanische Künstler und Wissenschaftler, die heute Rang und Namen in ihrer Heimat haben, denken gern an Berlin und Heidelberg zurück. Von der romantischen Verklärung die Deutschland im Fernen Osten erfuhr, blieben auch hartgesottene Geschäftsleute nicht unbeeindruckt. So nannte ein Koreaner, der in Japan sein Vermögen machte und später in Seoul ein Wirtschaftsimperium aufbaute, das größte und feudalste Hotel der Hautpstadt so-

wie seine Unternehmensgruppe Lotte - aus Verehrung für Goethe und zur Erinnerung an die Lotte von Weimar.

Der Schaffner und die Zugbegleiter, die in den Abteilen einen Imbiß und Tee reichen, tragen weiße Handschuhe zu ihren schmucken, taubenblauen Uniformen. Wie frischgebohnert sehen die Wagen des Expreßzuges und sogar der Bahnsteig aus, an dem er abfuhr. Keine Frage, wir kommen auf die Minute an der Endstation unserer Reise an, obwohl unterwegs wegen Gleisarbeiten die Geschwindigkeit gedrosselt werden mußte. Kein Gedränge und Geschiebe beim Aussteigen, und keiner läßt Abfälle oder alte Zeitungen zurück.

Der atemberaubende Aufstieg Südkoreas hat freilich in weiten Schichten der Bevölkerung eine Art Kulturschock ausgelöst - die traditionelle Lebensweise verschwindet unter dem Ansturm der Konsumgesellschaft schnell, ohne daß die vielen Koreaner im glitzernden Neuen einen Sinn sehen und ihr seelisches Gleichgewicht wiederfinden. G.K.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG / In anderen Entwicklungsländern ein Modell des sozialen Aufschwungs

## Indikative Planung ergänzt Marktwirtschaft

Von H. G. MEISNER

Die wirtschaftliche Entwicklung der Republik Korea findet zunehmendes Interesse in der Welt: in den Industrieländern sowohl als Lieferant lohnintensiver Produkte, wie auch als Wettbewerber in außerst sensiblen Bereichen, z. B. in der Elektronik. In anderen Entwicklungsländern Asiens dient Korea als Modell des wirtschaftlichen und sozialen Aufschwungs.

Besonderes Interesse findet hierbei die ordnungspolitische Ausrichtung in Form einer indikativen Planung Die grundsätzliche marktwirtschaftliche Orientierung wird ergänzt und in bestimmte Bahnen gelenkt durch eine detaillierte und effiziente staatliche Planung.

Nachdem das Pro-Kopf-Einkommen 1967 nur etwa 100 Dollar betragen hat, ist es zu Beginn dieses Jahres auf 1900 Dollar angestiegen. Das reale wirtschaftliche Wachstum des Bruttosozialprodukts betrug 1983 9,3 Prozent bei einer Geldentwertungsrate von nur 3,2 Prozent. Damit hört die Republik Korea auf, ein ausgesprochenes Entwicklungsland zu sein. Korea ist durch die außerordentliche wirtschaftliche Entwicklung zu einem industriellen Schwellenland geworden.

Diese spektakuläre Entwicklung hat zu tiefgreifenden Änderungen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur des Landes geführt, und sie wirkt auch zurück auf die politische und soziale Dynamik des Landes. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Beitrag des Mittelstandes. Der wirtschaftliche Aufstieg ist nicht allein eine Folge der Aktivitäten einiger großer koreanischer Industrie- und Handelskonzerne, sondern dieser Aufschwung ist in erheblichem Maße von der Vielzahl der Arbeiter, Angestellten und Beamten des Landes getragen worden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist diesen Gruppen auch spürbar zugute gekommen.

Der Wirtschaftssektor, der am wenigsten an diesem Aufschwung partizipiert hat, ist die Landwirtschaft. Die koreanische Regierung fördert nachdrücklich mittelständische Unternehmen, um die wirtschaftliche Entwicklung auf ein möglichst breites und diversifiziertes Fundament zu stellen.

Der wirtschaftliche Aufschwung in Korea ist nicht zuletzt zustande gekommen durch Investitionen, die von ternehmen in Korea vorgenommen wurden. Dadurch ist international wettbewerbsfähiges technologisches Know-how übertragen worden. Gleichzeitig sind auch Managementund Marketing-Kenntnisse mit transferiert worden. Deutsche Investitionen spielen mit einem Gesamtbetrag von 60 Millionen Mark eine partiell interessante, aber mit einem Anteil von 1.7 Prozent aller ausländischen Investitionen nur eine marginale Rol-

Die wirtschaftliche Entwicklung wäre nicht möglich gewesen ohne die außerordentliche Motivation der Menschen in Korea. In den Schaltstellen von Wirtschaft und Gesellschaft finden sich häufig Personen, die ein Flüchtlingsschicksal erlitten haben. In der wirtschaftlichen Entwicklung Koreas zeigt sich wieder die besondere Bedeutung, die Flüchtlinge für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung eines Landes haben. Zum anderen sind es die Härte, die Zähigkeit, auch die Leidensfähigkeit der koreanischen Menschen, die zu diesem wirtschaftlichen

Aufstieg beigetragen haben. Bei dem Übergang vom Entwicklungsland zum Schwellenland haben die Universitäten des Landes eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben die zahlreichen Techniker, Kaufleute und Juristen ausgebildet, die erforderlich sind, um einem solchen Aufschwung Dauer zu verleihen und ihn auch in der Zukunft zu sichern.

Gerade weil die Universitäten eine so bedeutsame Schlüsselfunktion für die Entwicklung des Landes spielen, äußert sich in den Universitäten eine gewisse Unruhe, die darauf drängt, daß der wirtschaftlichen Entwicklung auch ein Prozeß der gesellschaftlichen Emanzipation folgen soll.

Der wirtschaftliche Aufschwung Koreas ist vor allem durch eine intensive Verflechtung mit der Weltwirtschaft erreicht worden. Korea hat hierbei das Beispiel Japans vor Augen und betreibt eine industrielle Spezialisierung, die einzelnen Industriebereichen eine führende Stellung in der Weltwirtschaft verschafft hat. Dies gift insbesondere für den Schiffbau und für die Bautätigkeit im Na-

Die Exporte der Republik Korea beliefen sich im Jahre 1983 auf 24.2 Milliarden Dollar. Wichtigster Abnehmer für koreanische Produkte sind die USA, die etwa ein Drittel aller

amerikanischen und japanischen Un- koreanischen Exporte aufnehmen, gefolgt von Japan mit einem Anteil von knapp 14 Prozent. Nach Saudi-Arabien und Großbritannien folgt die Bundesrepublik Deutschland auf dem fünften Platz mit einem Anteil von nur 3,2 Prozent aller koreanischen Exporte.

Wichtigste Ausfuhrgüter sind nach wie vor Textilien, Gewebe und Garne, deren Export ca. 25 Prozent ausmacht, allerdings mit einer abnehmenden Tendenz, gefolgt vom Schiffbau (Exporte 1982 2,8 Milliarden Dollar; dies entspricht einer Steigerung von 100 Prozent gegenüber 1981). Es folgen dann Eisen und Stahl, Schuhe, Gerāte zur Telekommunikation, Stromerzeugungsanlagen, chemische und pharmazeutische Produkte. Fahrzeuge und Zement.

Die Einführen der Republik Korea beliefen sich 1983 auf 26.2 Milliarden Dollar, so daß die Handelsbilanz einen negtiven Saldo aufweist. Auch hier stehen die USA mit einem Importanteil von 24 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Japan mit 23,8 Prozent. Nach Saudi-Arabien, Australien und Kuwait steht die Bundesrepublik Deutschland an sechster Stelle mit einem Anteil von 2,5 Prozent.

Die koreanische Regierung hat kürzlich weitere Positionen im Bereich des Maschinenbaus wie auch bei einzelnen Konsumgütern liberalisiert, um der wachsenden Investitionsgüter-Nachfrage im Lande entsprechen zu können, und um den gestiegenen Konsumwünschen der Bevölkerung entgegenzukommen.

Über die Jahre hinweg sind die Importe der Republik Korea größer gewesen als ihre Exportmöglichkeiten. So ist es zu einer erheblichen Auslandsverschuldung gekommen, die der Internationale Wahrungsfonds für 1983 mit 37,5 Milliarden Dollar angibt. 1984 werden ca. 15 Prozent dieser Summe für den Schuldendienst (Zinser und Rückzahlung) benötigt. Angesichts eines Exportvolumens, das 1984 ca. 27 bis 28 Milliarden Dollar betragen wird, befindet sich die Wirtschaft der Republik Korea jedoch in einer sehr viel stabileren Situation als dies für einzelne lateinamerikanische Länder und für verschiedene Ostblock-Staaten gilt.

Die fortgeschrittene Industrialisierung und die gewachsenen Ansprüche der Bevölkerung machen es notwendig, daß die weltwirtschaftliche Position der Republik Korea auch in Zukunft gesichert wird. Eine wichti-

ge Voraussetzung dafür besteht in der Abwehr protektionistischer Tendenzen in den wichtigsten Abnehmerlän-

Die koreanische Wirtschaftspolitik ist sich darüber im klaren, daß sie den Kampf gegen den Protektionismus nur dann erfolgreich führen kann, wenn sie gleichzeitig die Import-Liberalisierung im eigenen Lande weiter vorantreibt. Die koreanische Regierung und koreanische Unternehmen sind deshalb an der Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland sehr interessiert, weil sie eine gemeinsame Interessenlage sehen und darauf hoffen, daß die Bundesrepublik den protektionistischen Tendenzen in der EG entgegen-

treten wird. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Republik Korea hängt nicht zuletzt davon ab, daß es den Unternehmen gelingt, den Qualitätsstandard der koreanischen Produkte weiter zu erhöhen und das Exportsortiment zu erweitern. In diesem Zusammenhang gehen die Bemühungen verstärkt dahin, die Unternehmensführung in Korea zu professionalisieren und dazu moderne Managementtechniken zu übernehmen und angepaßte Marketing-Strategien anzuwenden. Diese Entwicklung wird insbesondere getragen von denjenigen koreanischen Fachleuten, die an amerikanischen oder an europäischen Universitäten studiert haben.

Für die weitere Entwicklung der deutsch-koreanischen Wirtschaftsbeziehungen ergibt sich durch das Wachstum und durch den wirtschaftlichen und sozialen Wandel der Republik Korea eine besondere Herausforderung. Die Feiern und Veranstaltungen anläßlich der 100jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Korea und Deutschland haben zu einer Serie von wirtschaftlichen Kontakten geführt, von denen alle Beteiligten erwarten, daß sie zu einer Ausdehnung des Handels, zu neuen Investitionsprojekten und insgesamt zu intensiveren deutsch-koreanischen Wirtschaftsbeziehungen führen werden.

In diesem Zusammenhang sollte auch der wissenschaftliche Austausch zwischen Korea und der Bundesrepublik stärker gefördert wer-

Professor Hans Günther Meisner ist Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der Universität Dortmund.



In 100 Ländern der Welt spricht Kukje-ICC eine Sprache, die jeder versteht

Wir sprechen die Sprache des Handels, die – wie jeder weiß – die Grundlage für Austausch und Verständigung von einem Land zum anderen und von Volk zu Volk ist. Kukje-ICC überwindet alle Grenzen und spricht in der Fachsprache des Handels im Namen der 21 Mitgliedsunternehmen, die der

Kukje-Gruppe angehören.
Sehen Sie selbst – nachstehend finden Sie den besten Beweis für die Kompetenz von den besten Beweis für die Kompetenz von Kukje-ICC in den Bereichen Stahl-, Textilund Schuhproduktion, Maschinenbau, Reifenherstellung sowie Bauvorhaben/-ausführungen in Übersee: Im Jahre 1983 erzielten
wir Erträge in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar.
Den neuen Handelsdialog der achtziger
Jahre bereichert Kukje-ICC durch eine noch

größere Angebotsvielfalt in allen Sparten des Handels. Dieses geht weit über die üblichen Im- und Exportgeschäfte hinaus und hat sich bereits auf neue Sektoren ausgedehnt. So z. B. auf die Entwicklung von Rohstoffen im Ausland, den Zwischenhandel und den Bau von Fabrik- und Werksanlagen in Übersee auf Joint-Venture-Basis.

Wann immer Kukje-ICC über Handel spricht - ungewöhnliche Gewandtheit und absolute Zuverlässigkeit sind die unverkennbaren Merkmale unserer Gruppe.

Wir freuen uns darauf, auch mit Ihnen über Ihre Sonderwünsche zu sprechen. Kukje-ICC stellt Ihnen gern ihr Netz von 40 ausländischen Niederlassungen zur Verfügung, die mit 100 Ländern handeln. Sie brauchen nur Kukje zu sagen - in Korea steht dieser Name für international.

HAUPTVERWALTUNG HANDEL: CPO Box 747, Seoul, Korea, Telex: KUKJECO K22534/6, Telegrammadresse: KUKJECO Seoul, Telefon 771-61, 771-81. HAUPTVERWALTUNG KONSTRUKTION: CPO Box 6358,

Seoul, Korea, Telex: IGECON K26311, Telegi IGECON Seoul, Telefon 720-8151/9

ERLASSUNGEN IN EUROPA: DOSSELDORF, Tel. 0 21 02 / 4 60 68, Telex: 85 85 109 KUKJE D-GÖTEBORG, Tel. 0 31 / 24 74 04/5, Telex: 21 347 KUKJECO S-PARIS, Tel. 1 / 3 62-13 77, Telex: KUKJE 2 30 736 F • LONDON, Tel. 01 / 7 88 / 69 12, Telex: 2 88 885 KUKJE G

#### HOTEL LOTTE WEISS WAS GESCHÄFTSLEUTE VON EINEM HOTEL ERWARTEN



C.P.O. Box 3500, Seoul, Korea \*Phone: 771-10 \*Telen: LOTTEHO K23533/34/35, K28313 \*Cable: HOTELOTTE

Jagan Sales Office: Lotte Kalkan, 4-6-1, Kinshi, Sumida-ku, Tokyo \*Phone:(03) 624-5185/6 \*Telen: 262-2370 LOTTEH J

Hotel Lotte is a member of SRS Hotels. For toll free reservations in the U.S. Call:800-223-5652, in France:(605) 122436, in Canada:1-800-268-9455: 9436. In Lodon:(01) 4865754. 6,

Frankfurt:(0511) 295247, New York:(212) 593-2988, Hong Kong 3-7225 771-2, Singapore: 7343757, Tokyo:(03) 5041111 Ext. 4248/49

(Folden Intip World-wide Hotels BV. \*Headquarters-The Netherlands:Phone 035-43180 or 49079 Telen: 43651 NL, New York:Phone (212) 347-7154 Telen: 01255(13/(800) 344-1212

(Toll Free): Los Angeles: Phone 213-541-9362, Frankru:Phone 0611/746163 Telex: 0411841 Khmrd, London:Phone 01/493-1231 Telex: 934345, Tokyo:Phone (03) 2160771

"Prestigiors Hotels of Asia" (PHA): Seoul-Hotel Lotte, Bangkok-The Dusit Thami, Manila-The Manila, Singapore-The Dynasty and Taipei-The Ritz.

One of the world's great hotels

## Randnotizen zur Geschichte einer Ausstellung, die ein kulturhistorisches Phänomen darstellt

Von ROGER GOEPPER

ls ich im Herbst des Jahres 1961 A zum ersten Mal in Seoul ankam, hatte sich Korea noch immer nicht von dem bereits ein Jahrzehnt zurückliegenden verheerenden Bruderkrieg völlig erholt. In der Hauptstadt herrschte nachts Ausgehverbot, und auf dem Lande begegnete man überall den noch nicht völlig beseitigten Spuren der Zerstörung.

Aber schon in den Jahrzehnten vor dem Koreakrieg hatte das koreanische Volk wenig Gelegenheit gehabt, sich in einer modernen Welt zu etablieren, denn 1910 bis 1945 war sein Land japanische Kolonie gewesen und hatte mancherlei Ausbeutung über sich ergehen lassen müssen. Eigentlich schon seit dem späten 16. Jahrhundert, als der japanische Feldherr und Reichsverweser Hideyoshi zweimal nach Korea eingefallen war und das Land so gründlich verwüstet hatte, daß man noch heute in Korea Bauwerke aus der Zeit vor seinen In- das Bild der Kultur vasionen an den Fingern aufzählen kann, hat ein ständiger Aderlaß den Bestand an einheimischen alten Kulturgütern erheblich ausgedünnt. Kunst, etwa die buddhistische Malerei des 12. bis 15. Jahrhunderts, kann studieren als im Lande selbst.

Es ist daher nicht verwunderlich, Pflege seiner alten Kulturgüter untergerade dabei, den auf einem Berg ge-

re Museen, das eine in Seoul in einem wenig passenden westlichen Bau, das andere in Kyongju, zwar idyllisch aber in konservatorischer Hinsicht katastrophal untergebracht in einem tempelartigen Komplex, wo die tausendjährigen Steinplastiken von Blumen und Sträuchern überwuchert im

Heute besitzt Kyongju am Rande der Stadt einen ganz modernen Museumsbau, übrigens schon mit einer Er-weiterungshalle für neue Funde, andere staatliche Museen mit gleichfalls anspruchsvollen neuen Bauten finden sich in Gongju, Puyo und Kwangiu. Manche Privatinstitutionen, vor allem das Hoam Art Museum, wetteifern an Qualität und Aufwand mit den nationalen Einrichtun-

Ausgrabungen bereichern

An den staatlichen Museen und an den Universitäten wird intensiv ar-Manche Bereiche koreanischer chäologische Wissenschaft betrieben, und die reiche Ausgrabungstätigkeit hat gerade während der letzten beiman heute in japanischen Museen den Jahrzehnte das Bild der frühen und Tempeln und neuerdings auch in koreanischen Kultur erheblich bereiamerikanischen Sammlungen besser chern, ja auch nicht unwesentlich ergänzen können.

Die konservatorischen und archäodaß die Republik Korea, also der logischen Anstrengungen sind imsüdkoreanische Staat, seit einigen mens, verglichen etwa mit denen in Jahrzehnten gewaltige und im Ver- der Bundesrepublik. Alle bekannten gleich zu anderen Ländern erstaunli- alten Baumonumente sind restauriert che Bemühungen zur Erhaltung und und zum Teil ergänzt. 1961 war man

dem 8. Jahrhundert von einem Betonmantel zu befreien, den die Japaner als Schutz darübergegossen batten, der aber die herrlichen Skulpturen darin gleichsam ersticken und verschimmeln ließ.

Heute ist die Höhle vor Besuchern geschützt, klimatisiert und mit einem Vorbau versehen. Der am Fuße des Berges gelegene Tempel Pulguk-sa, der 1961 teilweise dem Verfall entgegensah, ist zu seiner ehemaligen Gestalt im 8. Jahrhundert wiederherge-

1961 war mir der "Teich der Enten und Wildgänse", Anap-chi, in Kyong-ju als ein ziemlich verwildertes Sumpfgelände erschienen, während der letzten Jahre aber haben koreanische Archäologen den Palastteich aus dem 7. Jahrhundert wiederhergestellt und dabei das ehemalige Palastareal genau untersucht. Gerade die Funde aus diesem Komplex haben dem, was man vom Leben am Königshof der Silla-Zeit weiß, als die "Goldene Stadt" Kyongju etwa eine Million Einwohner hatte, manchen lebensnahen Farbtupfer aufgesetzt.

Die vielen neuen Funde haben den erst vor einigen Jahren eingeweihten Neubau des Nationalmuseums in Seoul schon wieder zu klein werden lassen und man ist gerade dabei, ein anderes größeres Gebäude zu bezie-

Es ist nunmehr schon dreiundzwanzig Jahre her, daß Korea eine große Ausstellung seiner Kunstschätze nach Europa geschickt hat. Sie war damals unter anderem in Frankfurt zu sehen. Ihr Hauptinitiator war Professor Chewon Kim, Direktor des NaDeutschland studiert hat und perfekt Deutsch spricht. Er ist heute einer der Altmeister koreanischer Archäologie und Kunstgeschichte.

Jetziger Generaldirektor der koreanischen Nationalmuseen ist Professor Sunu Choi, damals Mitarbeiter von Chewon Kim. Seit etwa einem halben Jahrzehnt hat sich in zahlreichen Gesprächen mit ihm in Seoul und Deutschland immer mehr die Idee zu einer zweiten großen Kunstausstellung in Europa, vor allem aber in Deutschland, gefestigt – eine Idee. die auch im Kulturabkommen zwischen den beiden Staaten verankert worden ist. Daß eine ähnliche Ausstellung 1979 bis 1981 durch die Vereinigten Staaten gewandert ist, hat die Vorbereitungen erleichtert.

Eine bisher wenig beachtete Kunstprovinz

Diese zweite und auf längere Zeit wohl letzte Darbietung koreanischer Kunst im Westen sollte vor allem auch den archäologischen Leistungen der beiden letzten Jahrzehnte Rechnung tragen und das erweiterte Bild vom Reichtum der traditionellen koreanischen Kultur dokumentieren. Sie sollte darüber hinaus erkennen lassen, wie sehr gerade zwischen dem 6. und 7. Jahrhundert die sich im Yamato-Staat Japans eben formierende Hochkultur durch Korea befruchtet worden ist.

Eine dieser frühen Periode gewidmete koreanische Ausstellung in diesem Jahr in Tokio hat dieses kulturhistorische Phänomen weiter verdeutlicht.

Die Auswahl der Gegenstände erfolgte nach einer Informationsreise durch die koreanischen Sammlungen vor etwa zwei Jahren in längeren Gesprächen in Seoul Dabei versuchte Professor Choi unseren Ausleihwünschen so weit wie möglich entgegenzukommen. Konservatorische Gründe mußten allerdings den Transport mancher wichtiger Objekte ausschlie-

Als sich schließlich das British Museum von London als weiterer Partner zur Übernahme bereit erklärte, wurden als endgültige Ausstellungsorte London, das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, dessen Leiter sich gleichfalls schon früh um die Ausstellung bemüht hatte, und das Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln festgesetzt.

Nach ihrer ersten Station in London werden die "Kunstschätze aus Korea" nunmehr am 14. Juni 1984 in Hamburg ihre Eröffnung erleben und dort bis zum 16. September 1984 zu sehen sein. Anschließend werden sie vom 13. Oktober 1984 bis zum 13. Januar 1985 in Köln gezeigt.

Der in dieser Form sicherlich nicht wiederholbare Überblick über die koreanische Kunst von ihren Anfänger bis in die Neuzeit stellt dem Publikum eine ostasiatische Kunstprovinz vor, die bisher zu wenig beachtet worden ist, die aber ihre eigenständige Kreativität trotz der starken Bindungen an China immer mehr zu erkennen gibt

Professor Roger Goepper ist Leiter des Museums für Ostasiatische Kunst in

WIRTSCHAFTSPOLITIK

## Nur längerfristig mit Fragezeichen

Von FRED de LA TROBE

Das Schwellenland Südkorea ist in den letzten Jahren mit Riesenschritten auf dem Weg zur Industrialisierung fortgeschritten. In einigen Fertigungszweigen ist es zu einem scharfen Konkurrenten der führenden Wirtschaftsmächte in der Welt herangewachsen. Die neu aufgebauten Produktionsanlagen sind äußerst modern und leistungsfähig. Von wettbewerbsstarken Bereichen wie dem Schiffbau, Eisen und Stahl, Autos und Elektronik beginnen Koreas Unternehmer in hochtechnologische Gebiete vorzustoßen. Sie stellen Heimcomputer und Mikrochips her und gewinnen auch bei der Biogenetik an Boden.

In einigen Industrienationen regt sich schon die Lobby der von Billigexporten bedrohten Branchen. Protektionistische Abwehrmaßnahmen gegen koreanische Lieferungen nehmen zu. In den USA wurden Dumpingverfahren gegen koreanische Fernsehgräte, Stahl, Eßbestecke und Gummischuhe eingeleitet.

Ein Drittel der südkoreanischen Exporte geht in die USA, 1983 erzielte Südkorea im Handel mit den Vereinigten Staaten einen Ausfuhrüberschuß von 4,9 Milliarden Mark.

Die Regierung in Seoul weist aber nicht zu Unrecht auf ihre ganz besonderen Beziehungen zu Washington hin. die durch die Teilung des Landes und die Bedrohung aus Nordkorea entstanden sind.

Neben den modernen Anlagen in weiten Bereichen der exportorientierten Industrien beruht die Stärke der südkoreanischen Wirtschaft vor allem auf seinen billigen und tüchtigen Arbeitskräften. Die Lohnkosten sind wesentlich niedriger als in Japan, den USA und den westeuropäischen Industrieländern.

Die reale wirtschaftiche Wachstumsrate Südkoreas kam 1983 auf ansehnliche 9,3 Prozent, das war der höchste Zuwachs unter den ostasiatischen Staaten. Für 1984 erwartet die Regierung in Seoul das vierte aufeinanderfolgende Boomjahr.

Die giinstige Lage ist in erster Linie auf das kräftige Steigen der Exporte, daneben auch auf den wachsenden Inlandskonsum und auf rege Bautätigkeit zurückzuführen. Die Ausfuhren erhöhten sich im vergangenen Jahr um 31 Prozent und in den ersten vier Monaten 1984 um 29 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode.

korea hat im vergangenen Jahr 5049 deutlicher Rückgang der Neuausträ-Mark erreicht und lag damit um 4

Prozent höher als 1982. Der Inlandskonsum stieg 1983 um 8 Prozent. Vor allem für langlebige Konsumgüter wie Fernsehgeräte, Autos, Waschmaschinen und Kühlschränke setzte eine Kaufwelle ein, die zu dem der Regierung unerwünschten Anwachsen der Einfuhren von Grundstoffen und Teilen und damit zur Konkurrenz für die lokale Produktion dieser Erzeugnisse führte.

Anzeichen für eine Überhitzung der Konjunktur zeigten sich auch im Emporschneilen der Industrieproduktion im 1. Quartal dieses Jahres um 18,2 Prozent im Vergleich zur Vorjahrsperiode. Die Ausnutzung der Kapazitäten lag mit durchschnittlich 80 Prozent ebenfalls hoch. Um die Entwicklung zu dämpfen, beabsichtigen die südkoreanischen Wirtschaftspolitiker die Geldversorgung bis Ende Juni um nur 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen zu lassen. Ende April lag sie allerdings schon um fast 13 Prozent höher. Außerdem will die

Kleinmöbel aus Korea Antiquitäten und Reproduktionen. günstiger Privatverkauf, große Auswahl, auch für Wiederverkaufer interessant. 25, 6.-15, 7, Tel, 0 70 56 / 22 03

J. 3322 ...

.....

**#**1.76 1.5

**Z**ING :-- --

**222** 2.5

李显 水流

Regierung versuchen, auf ein Maßhalten bei den diesjährigen Lohnerhöhungen hinzuwirken.

Die Schuldenlage Südkoreas hat sich im letzten Jahr nicht wesentlich verändert. Mit Auslandschulden von 108 Milliarden Mark Ende April, 9 Mrd. mehr als vor einem Jahr, ist die Republik das viertgrößte Schuldnerland der Welt. Die Schuldendienstquote liegt aber bei tragbaren 15.6 Prozent im Vergleich zu 68 Prozent für Brasilien und 56 Prozent für Mexiko. Die koreanischen Devisenreserven beliefen sich Ende April auf einen Wert von 17 Mrd. Mark.

Die regierungsamtlichen und privatwirtschaftlichen Voraussagen über die südkoreanische Wirtschaftsentwicklung sind kurzfristig optimistisch. Längerfristig gesehen ist aber nicht sicher, ob die Entwicklung der Exporte, von denen Südkorea so abhängig ist, weiterhin so positiv wie bisher bleibt. Die Ausfuhrerfolge des letzten Jahres waren zu einem großen Teil in krisenanfälligen Branchen wie dem Schiffbau und der Stahlindustrie zu verzeichnen. Bei den Werften seit einigen Monaten ein ge festzustellen.

OLYMPIA 1988 / Vorbereitungen laufen wie geplant

## Es wird keine Verlegung der Wettkämpfe geben

U nbeirrt von den Spekulationen, wonach die an Südkorea vergebenen Olympischen Sommerspiele 1988 sus Furcht vor einem weiteren Boykott der kommunistischen Staaten vom Internationalen Olympischen Komitee in ein anderes Land verlegt werden könnten, gehen in Seoul die Planungen für das sportliche Großereignis termingerecht weiter. Anscheinend versuchen die \_feindlichen Brüder" in Nordkorea, den Ostblock zu einer Absge an Seoul zu bewegen.

Kultur- und Informationsminister Lee Jin-Hie, der als Regierungssprecher in Südkorea fungiert, bekräftigte die Entschlossenheit seines Landes, die Sportler aus aller Welt willkommen zu heißen. Er äußerte sich optimistisch darüber, daß auch die Sowjetunion und andere sozialistische Staaten in vier Jahren in Seoul teilnehmen werden. Ihre Begründung für das Fernbleiben aus Los Angeles, vorgeblich unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, werde in Südkorea in keiner Weise zutreffen.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Juan Anto-nio Samaranch, stellte klar, daß es keine Verlegung der Sommerspiele 1988 geben werde. Gegenüber dem Vorsitzenden des olympischen Organisationskomitees in Seoul, Roe Tae-Woo, versicherte er, die einmal für Seoul getroffene Entscheidung sei unumstößlich, auch wenn vielleicht einzelne Mitglieder des IOC andere Meinungen äußerten.

Nach der Charta des IOC müssen die Austragungsorte für die Olympischen Spiele mindestens sechs Jahre vorher festgelegt werden. Darauf hat der Generalsekretär des Seouler Organisationskomitees, Cho Sang-Ho, nachdrücklich hingewiesen. Auch er sprach die Erwartung aus, daß die Sommerspiele 1988 wie geplant und unter Beteiligung der Sowjets und anderer kommunistischer Staaten im "Lande der Morgenstille" stattfinden.

Die Generalprobe dafür wird Südkorea bereits in zwei Jahren bei den Asiatischen Spielen in Seoul erleben. Was die sogenannte Ping-Pong-Diplomatie im Verhältnis zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten einleitete, bahnt sich derzeit durch verschiedene Sportarten in den Beziehungen zwischen Peking und Seoul an. So kann Südkorea davon ausgehen, daß die Chinesen zu den Prestige-Kämpfen kommen.

doly in lites

pische Goldmedaille errang, startete noch für Japan. Seine Heimat stand von 1910 bis 1945 unter Nippons Herrschaft. Son Ki-Chong hieß der Sieger im Marathonlauf bei den Sommerspielen 1936 in Berlin. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der japanischen Besatzung konnten Koreaner an den Olympischen Spielen 1948 in London erstmals unter eigener Flagge teilnehmen. Unlängst wurde wieder über eine gemeinsame Mannschaft von Nord- und Südkorea verhandelt, bevor Pjöngjang sich dem kommunistischen Boykott an-

Nachdem 1976 in Montreal eine Gold-, eine Silber- und vier Bronzemedaillen erkämpst worden waren, erzielten die Sportler Südkoreas bei den Asiatischen Spielen 1982 in Neu-Delhi beachtliche Erfolge. Hinter China und Japan belegten sie den dritten Platz. Die Ausbeute an Medaillen betrug: je 28mal Gold und Silber sowie 37mal Bronze.

Ein Blick auf den Sportkomplex am Han-Fluß, etwa 18 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, ist schon heute imponierend: Das Olympia-Stadion mit 100 000 Sitzplätzen steht kurz vor seiner Vollendung. Die Schwimmhalle und einige andere Sportanlagen sind bereits seit Jahren fertig. Auch das olympische Dorf für 12 000 Sportler und 8000 Journalisten wird lange vor der ersten olympi-schen Fanfare vollendet. Alle olympischen Bauten werden von kommerziellen Trägern errichtet, die nach den Spielen 1988 die Nutzung der Anla-

gen übernehmen. Außer den Baukosten in Höhe von 700 Millionen Dollar für das Olympia-Stadion wird noch gut eine Milliarde Dollar für Olympia in Seoul und an den anderen Austragungsorten im Lande aufgewendet. Dazu zählen die Einrichtungen für die Ruder- und Segel-Wettbewerbe in den Hafenstädten Inchon und Pusan. In Seoul sollen 35 000 Millionen Bäurne gepflanzt. das U-Bahn-Netz ausgebaut und mehr als 50 000 Betten in Hotels geschaffen werden.

Die Südkoreaner bereiten sich schon jetzt als vorbildliche Gastgeber vor. So werden Sprachkurse für Polizisten, Taxifahrer und das Hotelpersonal durchgeführt. Und man veranstaltet Höflichkeitswettbewerbe im gastronomischen Gewerbe.

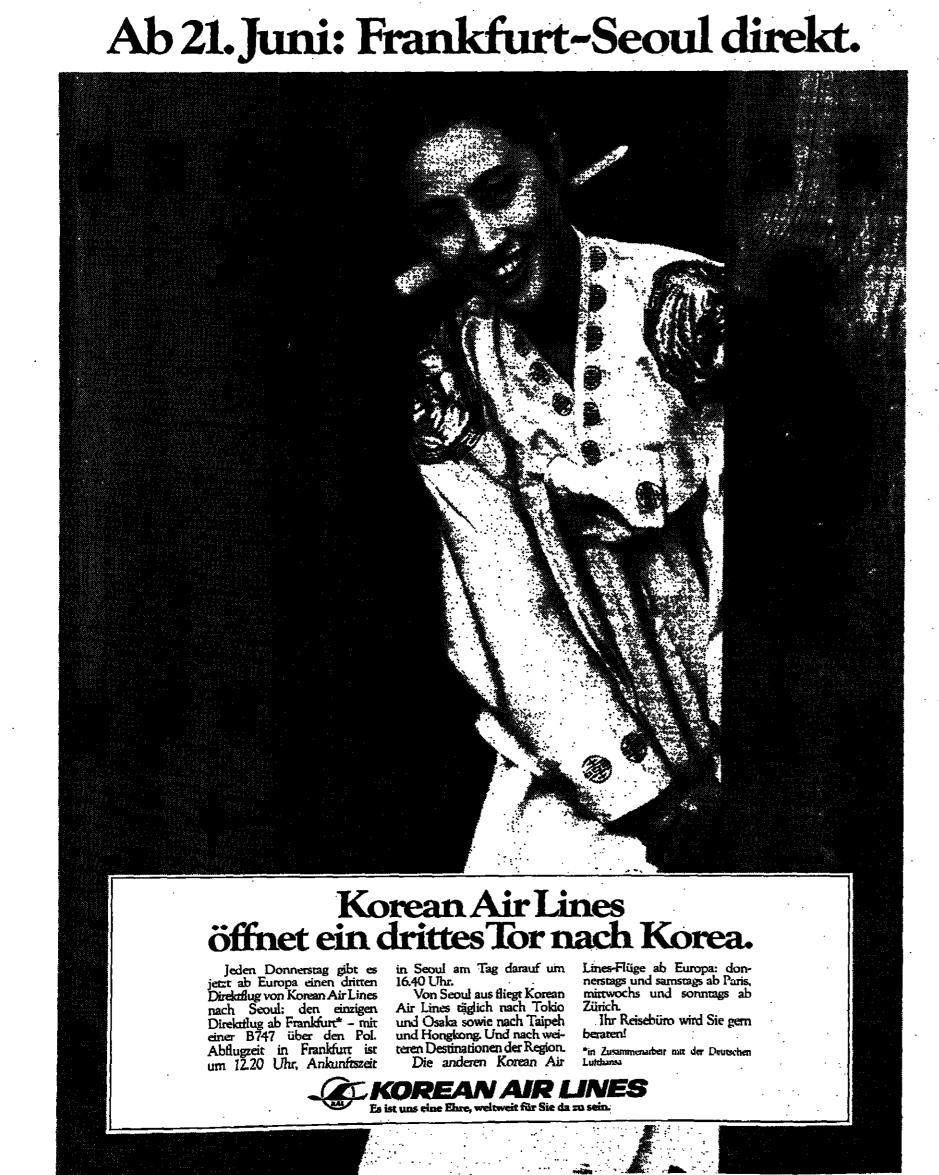